

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.









# Bücherei des Prof. Dr. W. Czermak.

• • , 

# **HANDBUCH**

DER

# AWESTASPRACHE.

# GRAMMATIK, CHRESTOMATHIE UND GLOSSAR

VON

DR. WILHELM GEIGER,

PRIVATDOCENT AN DER UNIVERSITÄT ERLANGEN.

ERLANGEN.
VERLAG VON ANDREAS DEICHERT.
1879.

PK 6103 G4

## Herrn

# Prof. Dr. Friedrich Spiegel

in Dankbarkeit und Verehrung

gewidmet.

|   |   |   |   |  | 1 |
|---|---|---|---|--|---|
|   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |  |   |
| • |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |  | : |
|   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |  |   |
|   |   |   | · |  |   |
|   |   |   |   |  |   |
|   | • | • |   |  |   |
|   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |  |   |
|   |   |   | • |  |   |
|   |   |   |   |  |   |

.

# Dem Andenken

N. L. Westergaards.

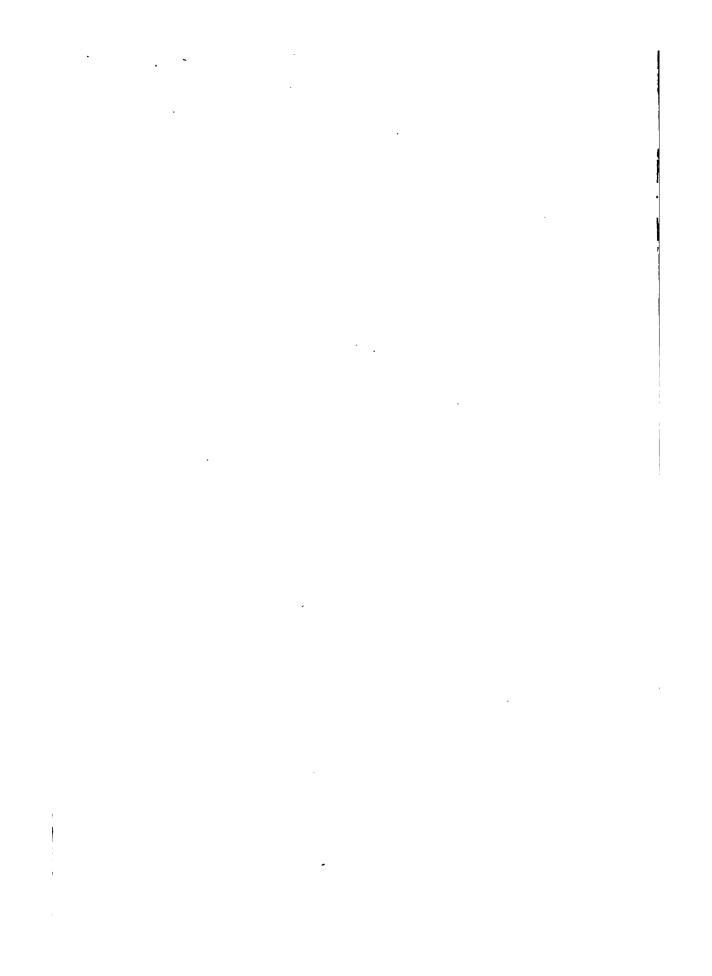

## Vorwort.

Der Wunsch nach einem "Handbuch der Awestasprache" in welchem Alles vereinigt ware, was zur Einführung in das Studium der heiligen Schriften der Pårsen nöthig erscheint, ist in letzter Zeit mehrfach laut geworden. Neuerdings ist nun der verdiente Uebersetzer des Awesta C. de Harlez durch Veröffentlichung seines "manuel de la langue de l'Avesta" diesem Wunsche nachgekommen. und vorliegendes Buch, das ich hiemit der Oeffentlichkeit übergebe, verfolgt den nämlichen Zweck. Obwohl durch jene Arbeit das bestehende Bedürfniss schon einigermassen befriedigt zu sein scheint, so hoffe ich doch, dass die Publicirung meines Handbuchs nirgends als überflüssig angesehen werden und bei Niemandem Anstoss erregen wird. Das Studium des Awesta hat ja in den letzten Jahren in und ausser Deutschland sich so weit verbreitet, dass, wie wir glauben, recht wohl zwei derartige Hilfsbücher neben einander bestehen können, zudem dieselben doch, zwar weniger in der Anlage, als vielmehr im Einzelnen der Ausführung ziemlich von einander abzuweichen scheinen. Als Harlez' manuel mir zu Gesicht kam, war der Druck meines Buches bereits bis ungefähr zum 17. Bogen fortgeschritten; es war mir also unmöglich die dort niedergelegten Resultate zu verwerthen und ebenso konnte ich auch in der Anlage meiner Arbeit keinerlei Aenderung mehr treffen.

Ob wir im Stande waren, allen an ein "Handbuch der Awestasprache" gestellten Ansprüchen oder wenigstens den wichtigsten Forderungen zu genügen,

VIII Vorwort.

ob wir wirklich das erreichten, was wir beabsichtigten und anstrebten, darüber mögen Andere entscheiden. Ich selbst will hier nur in Kurzem die Gesichtspunkte darlegen, die mir bei der Abfassung dieses Buches massgebend gewesen sind, und die ich bei der Beurtheilung meiner Arbeit berücksichtigt wissen möchte.

Was zuvörderst die Grammatik betrifft, so zeigt schon ihr Umfang, dass sie nur ein Abriss sein soll: sie will nicht den ganzen Stoff der Sprache verarbeiten, sondern den Lernenden in das Studium derselben einführen. Harlez ist in seiner Grammatik weit ausführlicher, während der Zweck der meinigen ein vorwiegend praktischer, und mein Augenmerk vor Allem auf Klarheit und Uebersichtlichkeit gerichtet war. Das Fehlen der Uebersichtlichkeit ist es ja, was Justis sonst als Materialsammlung wichtige Grammatik für den Anfänger unbrauchbar macht, und Spiegels Buch andrerseits ist zu weitläufig angelegt, um für einen der Sprache noch Unkundigen beguem und handlich zu sein. Aus praktischen Gründen liess ich auch die Sprachvergleichung möglichst aus dem Spiel. Erst wenn man philologisch einer Sprache wenigstens bis zu einem gewissen Grade mächtig ist, soll man dieselbe vom vergleichenden Standpunkt aus betrachten; und für diesen Zweck dient ja auf altérânischem Gebiet Hovélacques "grammaire de la langue zende". Aus dem namlichen Grund, weil ich die Grammatik zunächst vom Standpunkt des Philologen darzustellen beabsichtigte, sind durchweg die Originaltypen in Anwendung gebracht; zu Anfang (bis S. 16) zwar ist zur Erleichterung des Lesens die Transcription überall beigefügt, späterhin aber wird dieselbe sparsamer angewendet. Bartholomaes altiranisches Verbum konnte ich nur noch theilweise für die einschlägigen Partieen meiner Grammatik verwenden, gestehe aber, dass ich diese sorgfaltige Arbeit gerne noch mehr verwerthet haben würde.

Die Chrestomathie enthalt Stücke aus fast allen Theilen des Awesta: ich wollte die Auswahl zu einer möglichst mannigfaltigen machen und zugleich doch wenigstens einigermassen vom Leichteren zum Schwereren fortschreiten. Man kann auch hier wieder die philologischen Gesichtspunkte, welche mich leiteten, darin wahrnehmen, dass ich kein einziges Stück in Transciption, sondern alle in Originalschrift gebe. Wer eine Sprache nicht bloss um ihrer selbst willen, sondern auch ihrer Litteratur wegen lernen will, muss sich auch an ihre Schrift gewöhnen. Von den Yashts ist keiner in seinem ganzen Umfang aufgenommen, und ich hoffe, dass diess allgemeine Billigung finden wird: man müsste zu viel werthloses und für unsere Zwecke ungeeignetes Material in den Kauf nehmen.

Vorwort. IX

Sonst habe ich das Zerreissen und Zerstückeln der Texte, das sich bei Harlez mehrfach findet, gemieden und nur ganze Capitel aufgenommen. Die Redaktion des Awesta in die Form, in welcher sie jetzt vorliegt, ist eben doch eine historische Thatsache, mit der gerechnet werden muss.

Der kritische Apparat, so weit er uns in den beiden Ausgaben vorliegt, ist, ich kann wohl sagen, gründlich berücksichtigt worden. Der aufmerksame Leser wird eine Reihe von wichtigeren und unwichtigeren Textverbesserungen gegenüber den von Spiegel und Westergaard aufgenommenen Lesarten finden, die sich mir durch erneute Durchsicht und genaue Prüfung der Varianten ergaben. Hieher gehört z. B. avaena vd. 19. 43, tikhś enti ys. 9. 71. vañdaeta ys. 10. 21 (mit Geldner) u. a. m. Auch durch Conjekturen, die ich je nach dem Grade ihrer Wahrscheinlichkeit theils in den Text aufnahm, theils nur vermuthungsweise in den Noten aufführte, versuchte ich verderbte Stellen zu emendiren, so z. B. fras avayeiti yt. 8. 33, nivarente yt. 13. 68. Ich erkläre hier aber zugleich, dass ich mich gegen die Methode Roths und seiner Schüler. welche unsere Awestatexte für von Grund aus verdorben und demnach jeden Emendationsversuch, auch wenn derselbe ohne kritischen Halt ist, für erlaubt, ja erwünscht zu halten scheinen, ablehnend verhalte. Meine Methode war die nämliche, welche auch von den klassischen Philologen als die allein giltige befolgt wird: eine Conjektur hielt ich nur dann für erlaubt, wenn ich Verderbtheit des Textes mit ziemlicher Gewissheit annehmen zu können glaubte und wenn mit den von den Handschriften gebotenen Lesarten nichts anzufangen war. Ich kann also Conjekturen, wie usnāmayeiti ys. 10. 36, pasu-vāsta yt. 5. 89 nicht acceptiren. — Die Resultate hingegen, welche von Roths Schule durch die für die altérânische Philologie höchst wichtige, geniale Entdeckung, dass nicht nur die Gâthâs, sondern auch viele Stücké des sogenannten jüngeren Awesta, insbesondere die Yashts, ursprünglich metrisch verabfasst waren, erzielt wurden, und welche vor Allem in Geldners Buch "die Metrik des jüngeren Awesta" niedergelegt sind, — diese Resultate habe ich selbstverständlich verwerthet und, so weit es anging, ausgeführt und ergänzt.

So hoffe ich denn, dass der Text, welchen meine Chrestomathie enthält, nicht nur für den Anfänger nützlich sein, sondern auch der wissenschaftlichen Exegese durch kritische Feststellung der Lesart, durch Durchführung der Restitution der ursprünglich metrischen Stücke auf ihre ältere Fassung, sowie durch die beigegebenen Anmerkungen, welche für manche Stellen eine neue Erklärung

vorschlagen, einigen Vorschub leisten wird. Mit Citaten war ich hier, wie auch im Glossar, um das Buch nicht zu sehr auszudehnen, ziemlich sparsam. Ich gedenke dafür an dieser Stelle gerne und mit Hochachtung der vielen Verdienste, welche sich Männer, wie Spiegel, Westergaard, Haug, Jüsti, Roth, Harlez, Hübschmann, Darmesteter, Geldner u. A. um die Awestaphilologie erworben haben.

Es wird nöthig sein, hier noch Einiges über meine Schreib- und Transcriptionsweise des altérânischen Alphabets zu bemerken. Es handelt sich hier vor Allem um die Vocale 5 und 5, 5, 10 und 10. In der Anwendung dieser Zeichen schwanken die Manuscripte ausserordentlich, vor Allem die älteren mit Uebersetzung. Sehr lehrreich in Bezug auf die beiden ersten Vocale ist das Verzeichniss der Abweichungen in der Schreibung von vouru und pouru, welches Spiegel in den annot. crit. zu vd. 19. 129 und 20. 16 hat. Dieses Verzeichniss bietet zugleich ein Bild von den allgemeinen Verhältnissen: consequent in der Schreibung sind eigentlich nur die Vendidad-sadehs, sie bieten stets 1820, 1829, die Handschrift A fast durchgängig مائو, die Handschrift A fast durchgängig بائون u. s. w.; doch findet sich auch hier vd. 19. 1 \. Ebenso steht es im Yasna, wo die älteste Handschrift meines Wissens sogar and the south aufweist, obwohl hier & doch nur Hilfsvocal ist. Die Hdschrft. C ist schon ganz inconsequent, sie gebraucht & aund b., denn diess ist die dritte Schreibweise in the und the, die sich auch in A mitunter findet, ohne Unterschied. Theoretisch sollte man glauben, dass 3 die Kürze, 3 die Länge repräsentirt; thatsächlich ist dem aber, wie wir sehen, nicht so. Man wird es daher für gerechtfertigt finden, wenn ich der Schreibung der Vendidådsådehs folgte, die sich wenigstens gleich bleiben. Dann aber konnte ich 💺 unmöglich durch o umschreiben, sondern nur durch o, weil es mittelseitig ist; für لم das nur im Diphthongen عن bleibt, bot sich von selbst die Umschreibung ö. Was die Vocale & w und w betrifft, so gab ich ersteren durch e wieder, weil er durchweg kurz ist. Im Inlaut schrieb ich stets 10, das ich, weil mittelseitig. einfach mit e umschrieb; für den Auslaut blieb p ê = Sskr. e, altp. aiy. Die Handschriften sind in der Schreibung dieser Vocale womöglich noch inconsequenter, wie bei 1 und 1; die Manuscripte mit Uebersetzung gebrauchen 💩 in dem Diphthongen 🚎, den ich stets 🚎 schrieb, im Auslaut 😇 und 🕫 ohne Unterschied. Eine kleine Incongruenz entsteht bei meiner Transcriptionsweise dadurch, dass der Diphthong 🛂 mit ao, 🖚 dagegen mit ae umschrieben werden musste. —

Vorwort. XI

Dass ich  $\leftarrow$  durch ein Zeichen  $\hat{ao}$  umschrieb, wird Niemand tadeln; ebensobietet meine Transcription der Zischlaute  $\rightarrow$  durch s und  $\rightarrow$  durch sh einigen Vortheil, weil man dann auch in den übrigen érânischen Sprachen die beiden Zischlaute mit s und sh umschreiben kann und die unklare Umschreibungsweise durch c und s erspart ist. Für den speziell der Awesta angehörigen Zischlaut galt es nun, ein neues Zeichen zu erfinden; ich wählte s.

Im Glossar glaubte ich mich weniger beschränken zu müssen. Dieser Theil des Buches soll am wenigsten ausschliesslich für Lernende bestimmt sein. Eine erneute Durcharbeitung des Wortschatzes der Awestasprache schien mir eine dankenswerthe Arbeit zu sein, und ich nahm sie vor mit besonderer Berücksichtigung der Tradition. Um aber diese selbst allgemeiner Beurtheilung zu unterstellen, beschloss ich, bei jedem Awestawort die traditionelle Uebersetzung beizufügen, und glaube, damit nach keiner Seite hin Anstoss zu erregen; denn einerseits ist es wohl an der Zeit, über die Tradition und ihren Werth nicht mehr in allgemeinen Ausdrücken zu reden, sondern sie zu prüfen, ob sie der Ausbeute werth sei oder nicht, andrerseits hoffe ich auch, zur Erklärung der Pehlevitexte selber dadurch, dass ich die lateinische Transcription anwandte und so da und dort das Lesen der schwierigen Pehlevischrift erleichterte, einige Beiträge geliefert zu haben. Wenn in der Umschreibung der Pehleviworte sich hin und wieder kleine Inconsequenzen finden, möge man diess mit der Schwierigkeit der Sache entschuldigen und mit dem zunächst mehr praktischen als sprachlichen Zweck, den ich bei der Anführung der traditionellen Uebersetzungen verfolgte. Durch diese Nebeneinanderstellung der Awestawörter und ihrer Wiedergabe im Pehlevi und bei Neriosengh komme ich zugleich wenigstens theilweise einem Wunsche nach, den Darmesteter in der Recension meiner Erstlingsarbeit (revue critique 1877, No 33, S. 91) ausgesprochen hat.

Die glänzende aussere Ausstattung des Buches wird der grossen Liberalität meines Herrn Verlegers verdankt, der keine Kosten scheute und sich sogar zur Anschaffung neuer Typen aus der Wiener Hof- und Staatsdruckerei entschloss. Mit Freude benütze ich die Gelegenheit, ihm hier öffentlich meinen Dank auszusprechen und glaube, von seinem freundlichen Entgegenkommen nicht weiter sprechen zu müssen, weil ein Blick in das Buch selbst davon genugsam Zeugniss ablegt. Auch Herrn Professor Dr. Spiegel bin ich zu grossem Danke verpflichtet für die Bereitwilligkeit, womit er die zweite Correktur übernahm und mich auch sonst, wie immer, in freundlichster Weise mit Rath und That unterstützte.

Ich kann dieses Vorwort nicht beschliessen, ohne noch des Mannes zu gedenken, der ohne Zweifel unter den Awestaforschern eine der ersten Stellen einnahm und den vor kurzer Zeit der Tod aus reger Thätigkeit abrief; ich meine Westergaard. Seine grossen Verdienste zu rühmen wäre unnütz. Möchten wir ihrer nur immer eingedenk bleiben und nicht vergessen, dass er es war, der im Bunde mit deutschem Geiste und deutschem Fleisse die Wege gebahnt hat, auf denen wir jetzt weiter fortschreitend dem Ziele zustreben.

Erlangen, am 8. Juli 1879.

Wilhelm Geiger.

# GRAMMATIK.

|   | • |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |
| • | • |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

# Vorbemerkungen.

§ 1. Die Sprachen von Eran sind ein Zweig des grossen indo-germanischen Sprachstamms und zwar am nächsten verwandt mit den indischen Sprachen, mit denen zusammen sie die arische Sprachfamilie bilden.

Man scheidet die érânischen Sprachen nach zwei Gruppen: 1) die nördliche Gruppe, 2) die südliche Gruppe. 1) Zur nördlichen Gruppe gehört die Sprache, in welcher die heiligen Schriften der Pârsen, das Awesta, verabfasst sind und welche sich in zwei Dialekte scheidet: a) den Dialekt der Mehrzahl der Stücke des Awesta, des Vendidâd, des Vispered, des halben Yasna und der Yashts (s. Chrestomathie, Einleitung); b) den Dialekt der Gâthâs, oder der in den Yasna eingefügten heiligen Hymnen, dessen Abweichungen in der Grammatik, Anhang I besprochen sind.

- 2) Die südliche Gruppe der Sprachen von Eran gliedert sich a) in den Dialekt des Altpersischen (zur Zeit der Achämenidenkönige); b) in den des Mittelpersischen (zur Zeit der Säsänidenkönige, etwa von 200 n. Chr. 1100 n. Chr.) und c) in den des Neupersischen. Das Altpersische ist die Sprache, in welcher die von dem König Kyros und seinen Nachfolgern, besonders von Darius, herrührenden Keilinschriften zu Persepolis, Behistan und an andern Orten von Persien verabfasst sind. Das Mittelpersische wird Pehlevi genannt, es ist die Sprache der Inschriften der Säsänidenkönige und einer ziemlichen Anzahl von Büchern und charakterisirt sich vor Allem durch die Einmischung semitischer Worte unter die éränischen. Wenn man die semitischen Ideogramme durch die entsprechenden einheimischen Worte ersetzte, so hiess die Sprache Päzend, oder auch Pärsi nach der Gegend, in welcher das reine unvermischte Persisch gesprochen wurde. Das Neupersische ist die Sprache des Epikers Firdusi und der modernen persischen Dichter.
- § 2. Die Sprache des Awesta pflegte man mit den Namen Zend oder Altbaktrisch zu belegen; allein Zend ist überhaupt nicht der Name einer Sprache, sondern bedeutet "Commentar", und ob das fragliche Idiom gerade das der alten Baktrer gewesen sei, ist nicht nachzuweisen.
- § 3. Da das Gebiet der Sprache des Awesta, wie deutlich aus den geographischen Angaben dieses Buches hervorgeht, der ganze Nordrand von Erân

war, so könnte man dieselbe am passendsten Altnordérânisch nennen. Indess schlagen wir diesen Namen als den einzigen, der das Wesen des in Frage stehenden Idioms ganz zu erschöpfen scheint, nur versuchsweise vor und behalten im Folgenden die Benennung Altbaktrisch als die am meisten gebräuchliche bei.

- § 4. Die Schrift, in welcher die Awestatexte in der uns jetzt erhaltenen ziemlich jungen Redaktion niedergeschrieben sind, ist die jüngste Entwicklung einer semitischen Schriftgattung, der auch die Pehlevischrift angehört, welche sich auf Inschriften der Såsånidenkönige, sowie in etwas veränderter Form in Büchern, besonders den traditionellen Awestaübersetzungen, gebraucht findet.
- § 5. Ehe das Awesta in diese Schrift umgesetzt ward, scheint es schon in einer anderen, dem vieldeutigen Pehlevialphabet ähnlicheren Schriftart aufgezeichnet gewesen zu sein, und aus der Thatsache dieser Umschreibung erklärt sich manche Eigenthümlichkeit des Altbaktrischen, besonders in seinem Lautsystem.

# Abschnitt I.

# Schrift- und Lautlehre.

# § 6. Das altbaktrische Alphabet ist folgendes:

### A. Vocale.

- 1) kurz na si , u ę ĕ 🗓 ŏ
- 2) theils kurz, theils lang no e \$ 0 -
- 3) lang m d + f q a f é w e # a ¿m do
- 4) Diphthonge you ae shoi su di tof the hu at se tu su au.

### B. Consonanten und Halbvooale.

- 7) Halbvocale 10 (33) y 1 r 15 (35)
- 8) Hauchlaut w h
- 9) Ligaturen u q & hn

- § 7. Die altbaktrische Schrift läuft von rechts nach links, wie die hebräische, arabische u. s. w. und unterscheidet sich von den meisten Schriftgattungen des Orients dadurch, dass sie wie das Griechische Consonanten und Vocale gleichberechtigt neben einander stellt.
- § 8. Im zusammenhängenden Text trennt man die einzelnen Worte durch Punkte, kleinere Absätze durch einen Ring (.), grössere durch drei Ringe (.).

#### A. Vocale.

- § 9. Die Vocale theilen sich in gleiche, ähnliche und unähnliche. Aeh nlich sind solche Vocale, welche demselben Organ angehören, aber von verschiedener Quantität sind (z. B.  $\alpha$  und  $\delta$ ); unähnlich solche, welche verschiedenem Organ angehören (z. B.  $\alpha$  und  $\delta$ ).
- § 10. a, d, i, i, u, i a sind gewöhnlich ursprünglich, i mitunter Schwächung von a. Länge und Kürze, wird nicht ganz streng geschieden.
- § 11.  $\xi$  ist Trübung von  $\alpha$ , oft auch, besonders nach  $\theta$ , bloss leiser vocalischer Nachschlag ( $\alpha$  ind. Svarabhakti).  $\alpha$  ist fast immer kurz und Trübung von  $\alpha$ , mitunter von  $\alpha$  in diesem Fall ist es als lang zu betrachten.
- § 12.  $\stackrel{1}{\searrow}$   $\stackrel{1}{\otimes}$  kommt nur in der Verbindung  $\stackrel{1}{\searrow}$   $\stackrel{2}{\omega}$  vor;  $\stackrel{1}{\searrow}$  o ist Trübung von a. Im Auslaut steht  $\stackrel{1}{\searrow}$  o besonders statt der ursprünglichen Endungen as und an, und scheint dann lang gewesen zu sein.
- § 14. Die Grundvocale a und a d, i und a i, u und i d werden unter gewissen Bedingungen gesteigert und zwar ist eine er ste und eine zweite Steigerung zu unterscheiden.

- Anm. 1. Der a-Vocal hat keine erste Steigerung, der i- und u-Vocal dagegen eine doppelte gleichwerthige erste Steigerung.
- Anm. 2. Die Gesetze der zweiten Steigerung sind nicht streng durchgeführt.
- Anm. 3. Oefters findet man in altb. Wörtern eine erste Steigerung, wo verwandte Sprachen den Grundvocal haben. z. B. Alaga staöra "Grossvich" = Sskr. sthüra.

#### B. Consonanten und Halbycoale.

- § 15. Die Consonanten zerfallen in dumpfe und tönende. Dumpf sind die beiden ersten Laute der gutturalen, dentalen und labialen Reihe, der erste Palatal und die drei Zischlaute = s, -v sh und vor s'. Alle übrigen Consonanten und die Halbvocale sind tönend.
- § 16. Die Palatale (r c sprich tsch, n j spr. dsch) hat das Altb. mit dem Sskr. gemein, doch sind in jener Sprache die Spiranten nicht völlig entwickelt (§ 19); es treten daher überall, wo lautgesetzlich Palatale aspirirt werden sollen, die gutturalen Spiranten ein.
- § 17. Von den Dentalen sind e d und e dh bemerkenswerth. e d steht nur im Auslaut, im Anlaut vor Consonanten und inlautend vor b. e dh kann inlautend zwischen zwei Vocalen (wie überhaupt jede tönende Spirans statt ihrer Media) für d eintreten, anlautend findet es sich nie. b th scheint die Aussprache des engl. th gehabt zu haben.
- § 19. Unter den Zischlauten vertritt s das dentale und palatale s, sh und s das sch,  $\zeta$  z ist zu sprechen wie ein französ. z,  $\gamma_0$  s und  $\omega$  zh sind ursprünglich die Spiranten der Palatale. Als dumpfe und tönende Zischlaute entsprechen sich s und  $\zeta$  z, sh und  $\omega$  zh.  $\gamma_0$  s steht statt urspr. s zwischen zwei Vocalen, von denen der erste dem a unähnlich ist, oder es ist aus urspr. rt entstanden (z. B.  $r_0$  as  $a_n$  heilig" = altp. arta).
  - § 20. Die Nasale unterscheiden sich im Gebrauch folgendermassen:
  - 1) in steht an- und auslautend, im Inlaut vor "y, " v und im.
  - 2) 🐙 ñ steht inlautend vor Gutturalen, Palatalen, Dentalen und Labialen.
  - 3),  $\tilde{g}$  (wie ng zu sprechen) steht vor v h nach a und v  $\hat{ao}$  (§ 13), ferner in der Silbe v,  $\tilde{g}uh$  (§ 38 Anm. 2) und endlich vor f, wenn s davor ausgefallen ist.
    - Anm. Geht dem  $\sigma_i$   $\tilde{g}h$  ein andrer Vocal als a oder  $\omega$   $\hat{ao}$  voran, oder folgt ihm a in ach, so fällt a  $\tilde{g}$  ab.
  - 4)  $\delta \hat{n}$  (Ausspr. wie die von  $\delta \hat{g}$ ) steht nur vor  $\delta \hat{h}$ , wenn nach diesem ein  $\delta \hat{g}$  abgefallen ist.
  - 5) m ist der Nasal der Labialen, auslautend ist er in vereinzelten Fallen Verdumpfung von n, sehr selten auch anlautend.
- § 21. Von den Halbvocalen sind mooder  $\sim y$  und v auf den Anlaut, und mauf den Inlaut beschränkt.
- § 22. Der Hauchlaut v h ist aus einem ursprünglichen Sibilanten hervorgegangen. Die Ligatur v q ist urspr. hv, und nimmt darum an den Eigenthümlichkeiten des v h Theil.

## Abschnitt II.

## Lautgesetze.

Vorbemerkung: Da wie § 8 bemerkt wurde das Altb. die einzelnen Worte im Satz trennt, so ist im Folgenden nur von einem Lautwandel im Wort die Rede.

Anm. Ausgenommen sind einige Enclitica, welche aber eben als solche mit dem Wort, an das sie sich anlehnen, als ein Ganzes betrachtet sind und daher dessen Auslaut euphonisch beeinflussen können. Auch Composita gelten als ein Wort.

#### A. Vocale.

#### 1) Hiatus,

- § 24. Wird der Hiatus vermieden, so gelten für zusammentreffende gleiche oder ähnliche Vocale folgende Gesetze:
- = a oder = a + = a oder = a wird = a oder = a
  - i oder i + i oder i wird gewöhnlich i
  - , u oder ? û + , u oder ? û wird fast stets , u
- z. B. werd, upasma unter dem Himmel lebend" (wer + werd); werderforg yuktlispa "angeschirrte Rosse habend" (werder + werder); redija anukhti "gemässes Reden" (14 + 14 de).
- $\S$  25. Für zusammentreffende unähnliche Vocale gelten folgende Gesetze:

#### 1) - a (- a) geht voran:

- a + · i wird you ae oder · oi
- a + , u wird 3- aŏ
- a + po ae wird ... di
- a + 3• aŏ wird 3• aŏ
- z. B. ალიათ upaeta "besucht" (ათ + ალა); ლაქამ froid (Prāp. აქა mit Aff. ლა); ალაქამ fraökhta "gesprochen" (აქა + ალაქა); ალაათ upāiti "er kommt herzu" (ათ + ალია); ალაქაე dūrašša "den Tod fernhaltend" (აქა + ალაქა).
  - 2) · i (· i), · u (i) oder die Diphthonge non ae, · loi, lo aŏ, › fu, · di, · du gehen voran:
    - und w lösen sich in w und » v auf, w ae und d oi gehen in w ay und w oi über, b ao und z éu in » av und » év, im éi und m éu in m ay und » av.
  - z. B. Amaging paitydra "Gegenschöpfung" (19410 + 1141); Agmany hvaspa "schöne Rosse besitzend" (195 + 19512); 1941914 nayeiti "er führt" (vom gesteigerten St. 1941); 1941924 hoyûm Acc. Sing. von Aussay "links" (aus 1965 + 1967); 1941 bavaiti (vom gest. St. 1941) der Wz. 1951) u. s. w.

#### Vocalverstärkung.

§ 26. Vor den angehängten Partikeln z ca "und" und z cid (verallgemeinernd) wird ausl. z öfters zu z d, ausl. z è stets (ausser nach v h) zu z ae gesteigert, z. B. z z upaca (Prāp. z v, "zu" + z v); z z taecid "diese" (z + z v); dagegen z z z z aspahêca (Gen. Sing. von z z z "Pferd" + z v).

Anm. Der Diphthong po éé wird vor sy ca zu gesteigert.

§ 27. • i und • u werden vor schliessendem ; m verlängert. [ paitim Acc. Sing. von [ Herr", [ ] ==0 pasûm dasselbe von [ Nich".

Anm. Nach † r bleibt, u meist kurz.

#### Vocaleinschub.

- § 28. Die Epenthese: Ein auf einen Dentalen oder Labialen, auf in, me s und besonders auf ir folgendes i, i i, i, ie, e, e i, u, y, oder ein i u, i u, i u, v u, v bewirkt, dass dem Vocale der vorangehenden Silbe im ersteren Fall i, im letzteren i unachgeschlagen wird, z. B. i baraiti "er trägt" = Sskr. bharati, i machgeschlagen wird, z. B. i baraiti "er trägt" = Sskr. bharati, i me dâiti "Gabe" = Sskr. dâti, i vairus vairya "wünschenswerth" = Sskr. vârya, i vairus arusia i "das Hören" = Sskr. gruti, i aurusia "weiss" = Sskr. arusha u. s. w.
  - Anm. 1. Die Epenthese ist übrigens vielen Schwankungen unterworfen. Die von iz. B. ist häufiger als die von, u und oft finden sich Formen ohne epenthetischen Vocal neben solchen mit demselben. So wird der Einschub des i öfters vor der Endung der 3. Pl. Präs.

- Anm. 2. Das vor Schluss = e deingeschobene epenthetische i fällt wieder weg, wenn das Wort durch Ansatz verlängert wird.
- § 29. Eine Epenthese des Anlautes findet statt vor † r, dem ein · i oder · u vorgeschlagen wird, wenn einer der die Epenthese bewirkenden Laute nachfolgt, z. B. vor iris "verwunden" = Sskr. rish, h urud "hemmen" = Sskr. rudh.
- § 30. Einschub eines Hilfsvocals & findet statt zur Erleichterung schwerer Lautverbindungen. z. B. هنام المراجعة المراجع
  - Anm. Besonders häufig ist der Einschub von  $\{\ \check{e}\ \text{nach einem } i\ r,\ \text{dem es auch,}$  wenn es auslautet, nachgeschlagen wird, z. B. and dådaresa "ich habe gesehen" = Sskr. dadarsa,  $\{l_{n}\}$  nare "Mann" = Sskr. nar.

#### Schwächung und Trübung der Vocale.

- § 31. Vor schliessendem e m und en wird a ständig zu e getrübt, z. B. et barem "ich trug" und et baren "sie trugen" = Sskr. abharam und abharan.
  - Anm. 1. Auch im Inlant wird a oft zu  $\{\tilde{e} \text{ getribt, besonders vor } e m, \} n$ , wit und  $\{r\}$ .
  - Anm. 2. Auf diese Weise entsteht häufig die Lautverbindung A ërë, welche eine Schwächung von As arë ist und in vielen Fällen dem Sskr. r=Vocal entspricht.
- § 32. Nach einem » y oder einem Palatal wird häufig » a zu i geschwächt, z. B. » yima Name eines Heroen = Sskr. yama, vagene tacinti nsie laufen" von pae = Sskr. tacanti statt tacainti oder tacenti.
  - Anm. Wenn ein i, i, i i, u y oder me e folgt, so geht a a oder a d nach me
    (u) y in me tiber, z. B. Spore yezi "wenn" = Sskr. yadi.

#### Vocalausfall.

- § 33. Ganzlich fallt a a ab vor schliessendem e m, wenn ihm u y und » v vorhergehen. Die Halbvocale lösen sich dabei in i und » u auf, welche nach § 27 verlängert werden, z. B. eache maidhim Acc. Sing. von auche "mittler", eigen cathrus um dasselbe von annen "Viertel", eine haurum dasselbe von annen "ganz" nach § 27, Anm.
  - Anm. Geht dem "y oder" v kein Consonant, sondern ein Vocal oder Diphthong vorher, so entstehen durch das Zusammentreffen des "i und, u mit diesen Diphthonge oder Triphthonge, z. B. 650-661s anumaem Acc. Sing. von "Kleinvieh" (aus anuma + im nach § 25. 1) u. s. w.

#### B. Einfluss von Vocalen auf Consonanten.

- § 34. Nach den a-Vocalen geht ein ursprüngliches s im Alth. in w h oder wi gh über, z. B. waln barahi "du trägst" = Sskr. bharasi.
- § 35. Nach den dem a unähnlichen Vocalen hat sich der Zischlaut im Inlaut als zu s erhalten, im Auslaut (auch nach Conson.) als w sh. z. B. wordt herentis i "du machst", word paitish "Herr" und where âtarsh "Feuer" (Nom. Sing.).
- § 36. Tritt eine mit v h beginnende Enclitica an ein mit i, u schliessendes Wort, oder treffen durch eine Composition v h und i, u zusammen, so kommt der ursprüngliche Zischlaut in doppelter Weise zum Vorschein:
  - 1) o h wird in y s umgewandelt,
- 2) o h bleibt bestehen und dem vorangehenden i wird o sh angehangt, z. B. pro yezi śż "wenn ihm" ('Spore = Sskr. yadi und encl. Pron. po'); rangelia aiwishhac "nachfolgend" (Prap. 1866 + Wz. 1909) u. s. f.

#### C. Consonanten und Halbyccale.

Allgemeine Regeln.

- § 37. Das Gesetz des Sanskrit, wornach nur tönende vor tönenden Lauten und dumpfe vor dumpfen stehen dürfen, lässt sich für das Altb. nicht streng durchführen.
  - § 38. Schwierige Lautverbindungen werden im Altb. vermieden und zwar:
  - 1) durch Abwerfung von Consonanten, besonders von † r, w y, und w v, z. B. Wz. pan kaś Nbf. zu pan kareś "ziehen" u. s. f.

Anm. Wenn ein y nach gh abfällt, so wird gh in gh verwandelt.

- 2) durch Auflösung von wy und wo in ihre Vocale i und u, welche dann eintritt, wenn jene unmittelbar mit einem Consonanten zusammentressen würden, z. B. whipe mainivao Gen. Du. von helpe "Geist" statt mainyvao; helig" statt as avno.
  - Anm. Die Lautverbindung " ghv geht zwischen zwei Vocalen fast immer in guh über, z. B. vağuhi Fem. zu " "gut" für vağhvi.
- 3) durch Aspiration und Erweichung, z. B. whatha "gesprochen" neben web.
- 4) durch Einschub eines Hilfsvocals ¿ ĕ (vergl. § 30.)
- 5) durch Einschub eines Hilfsvocals in Verbindung mit Aspiration, z. B. Hage nafedhro Gen. Sing. von flager, "Nachkomme" statt \* naptro.
- § 39. Das Altbaktrische vermeidet auch gleichförmige Lautverbindungen. Es werden daher zwei gleichlautende Silben oder zwei gleiche oder dem nämlichen Organ angehörige Consonanten nur einmal geschrieben, z. B. [106] wie mainyavasagh "himmlischen Willens" statt mainyava-vasagh; with mainyava-vasagh; with manah-hva.

Einfluss eines Consonanten oder Halbvocals auf den vorangehenden.

- § 41. Einfluss des Dentalen et: a) Gutturale und Palatale gehen vor et in & kh über, z. B. takhta "gelaufen" von Wz. pae.
  - b) Dentale verwandeln sich vor e t in = s, z. B. basta "gebunden" von Wz.
  - c) Labiale gehen vor e t in v p über, z. B. -evelle gerepta "ergriffen" von
  - d) die Sibilanten & z und wy s, und auch w s werden vor e t zu w sh, z. B. werden varshta "gethan" von Wz. (slub; slugwy cishtarë "Vertheiler" von wyr; werden parshta "gefragt" von wslug.
- § 42. Einfluss des Labialen b: Dentale gehen vor b in ed über, z. B. weigensche berezadbish Instr. Plur. von eggesche "gross".
- § 44. Einfluss der Halbvocale: a) Dumpfe oder tönende Laute werden vor "y und † r aspirirt, z. B. ""wirklich" = Sskr. satya; "top ughra "stark" = Sskr. ugra.
  - b) Vor w y wird w h öfters zu w q verhärtet, z. B. daqyu "Gegend" neben neben
- c) Vor † r mit nachfolgendem † k oder v p wird v h eingeschoben, z. B. v-s mahrka "Tod", wotom kehrpa "Körper".
- § 45. Einfluss der Sibilanten: a) Vor 45 sh werden die Consonanten aspirirt und, wenn sie tönend sind, in dumpfe umgewandelt, z. B. drukhsh Nom. Sing. von 41 Bez. einer Klasse weibl. Dämonen.
  - b) Mit schliessenden w sh (vergl. § 35) werden Dentale zu = s; 5 z, 20 s und = s zu w sh. z. B. -- sh pourutâs Nom. Sing. von -- sh ,Fülle" aus pourutât-sh; web vîsh Nom. Sing. von -- Gau" aus vîs-sh.

#### D. Die Endungen.

- § 46. a und a werden im Auslaut verkürzt. So steht im Altb. als Endung des Instr. Sing. a statt urspr. a, die weiblichen Themen auf urspr. a und a enden auf a und a und a i u. s. f.
- § 47. Die Endung wie da geht gerne in w & über, w & wird mitunter in aya zerdehnt, z. B. what naire Nom. Sing. Fem. von "männlich"; "männlich"; has aya Loc. Sing. von "pp-4 neben ppp-4.
- § 48. Die Endungen bya des Instr. Dat. Abl. Du. und him byo des Dat. Abl. Plur. werden öfters in wie oder was wê und in him vyo erweicht, z. B. was pasuwê von in the many "Vieh"; him space gaethavyo von in Welt".
- §. 49. Die Endungen  $a\tilde{g}h = \text{urspr.}$  as, und  $a\tilde{g}h = \text{urspr.}$  as gehen in  $a\tilde{g}h = a\tilde{g}h = a\tilde{g}h = a\tilde{g}h = a\tilde{g}h$  gehen in  $a\tilde{g}h = a\tilde{g}h = a\tilde{g}h$  und  $a\tilde{g}h = a\tilde{g}h = a\tilde{g}h$  gehen in  $a\tilde{g}h = a\tilde{g}h = a\tilde{g}h$  und  $a\tilde{g}h = a\tilde{g}h = a\tilde{g}h$  gehen in  $a\tilde{g}h = a\tilde{g}h = a\tilde{g}h$  und  $a\tilde{g}h = a\tilde{g}h$  urspr. as gehen in  $a\tilde{g$ 
  - Anm. Der ursprüngliche Zischlaut, welcher den Endungen vis agh und vische dogh zu Grunde liegt, hat sich nur vor den Partikeln zu and und gipt cid (verallgemeinernd) erhalten, sowie vor Encliticis, welche mit Dentalen beginnen, von welchen er dann durch eingeschobenes ¿ ĕ getrennt wird. Man sagt also apanise manasca, gipules imaoscid, and yase tava ("welcher dir" statt and len lenson kommt der an der Endung ¡ an des Acc. Plur. der Mascul. suf a abgefallene urspr. Zischlaut vor ap ca wieder zum Vorschein; z. B. apangers aspasca von and pan "Pferd".
  - § 50. Ein altbaktrisches Wort kann enden:
  - 1) auf jeden beliebigen einfachen Vocal ausser a und , i, (nach § 46),
  - 2) auf die Diphthongen ... di und po éé,
  - 3) auf den Dentalen  $\underline{\phantom{a}}_{\underline{\phantom{a}}}d$ ,
  - 4) auf die Nasale ; n und ; m,
  - 5) auf die Sibilanten es sh und s s,
  - 6) auf einen Doppelconsonanten, wenn der zweite Laut sh ist.

# Abschnitt III.

## Flexionslehre.

Cap. I.

#### Die Nomina.

- § 51. Das Altbaktrische unterscheidet beim Nomen drei Genera (Masculinum, Femininum und Neutrum), drei Numeri (Singular, Dual und Plural), und acht Casus (Nominativ, Accusativ, Vocativ, Instrumental, Dativ, Ablativ, Genetiv und Locativ).
  - § 52. Die Casus zerfallen in starke und schwache:
  - 1) stark sind Nom. Acc. Voc. Sing. und Du., und Nom. Voc. Plur.
  - 2) die schwachen Casus scheiden sich in manchen Declinationen noch in mittlere (deren Endungen mit einem Consonanten beginnen) und schwächste (deren Endungen mit einem Vocal beginnen).
    - § 53. Die Flexionsendungen der Declination sind folgende:

| Sing.                | Du.                     | Plur.                   |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Nom. w h (urspr. s)  | 1                       | 1                       |
| Acc. g m             | ) a a                   | 1 } 2 0                 |
| Voc                  | J                       | l J                     |
| Instr. a a           |                         | العن bish und عربي bish |
| Dat. w ?             | אין bya , אינ bya , אינ |                         |
| Abl. ad oder 4 o     |                         | }                       |
| Gen. $\frac{1}{2}$ o |                         | G∉ ãm                   |
| Loc. 3 i             | fm to                   | wyse hva, உyyee s va    |
| !                    |                         | und , g & u             |

Anm. Das Fem. unterscheidet sich vom Masc. in einzelnen Casus durch vollere Endungen (z. B. and und par and im Gen. und Abl. Sing.), das Neutr. dadurch, dass der Acc. und Voc. des Sing., Du. und Plur. dem Nom. gleichlauten.

§ 54. Man unterscheidet im Altb. acht Declinationen, welche sich in zwei Hauptclassen, in die der consonantisch und in die der vocalisch auslautenden Themen theilen:

I. Classe: consonantische Themen. .

- 1. Decl. Themen auf verschiedene Consonanten,
- 2. Decl. Themen auf agh,
- 3. Decl. Themen auf n und  $\tilde{n}d$ ,
- 4. Decl. Themen auf r.

II. Classe: vocalische Themen.

- 5. Decl. Themen auf a und a,
- 6. Decl. Themen auf i und i.
- 7. Decl. Themen auf u.
- 8. Decl. Themen auf Diphthonge.

Anm. Es ist zu beachten, dass im Altb. öfters in der Declination der Nomina mehrere Themen neben einander vorkommen, besonders ist in manchen Casus die Ueberführung consonantischer Themen in die a- oder i- Decl. gebräuchlich. z. B. Stamm and nara "Mann" neben St. 12, St. 2006 khs afna "Nacht" neben St. 120, St. 2006, St. 2006 khs afna "Nacht" neben St. 120, St. 2006, St. 2006 khs afna "Nacht"

# I. Consonantische Themen.

#### I. Declination.

Themen auf verschieden Consonanten.

#### A. Wurzeln.

#### Du.

Nom. Acc. Voc. \* وليودي visa

Instr. Dat. Abl. \* وإد والدود على vîzhibya 1)

Gen. Loc. \* ولي عنه visão

Anm. Nach diesem Paradigma gehen sows spas "Späher", and druj ein weiblicher Dämon (Nom. Sing. abend drukhsh nach § 35 und 45. a., Acc. con drujim nach § 32) und of orig kehrp "Körper" (Nom. Sing. abend kerefsh nach § 30 und 45. a).

### B. Neutra auf 400 ish und 400 ush.

§ 56. where snaithish "Waffe", which are dush Name einer Sünde. Vor vocalisch anlautenden Endungen wird wich in my st verwandelt, z.B. snaithis a Instr. Sing.

# C. Abstracta auf nuo tad.

§ 57. aměrětůd "Unsterblichkeit". Der Nom. Sing. endigt nach § 35 und 45. b auf may tâs, Instr. auf may tâta u. s. f.

#### 2. Declination.

Themen auf usu agh.

# A. Neutra auf epzu agh.

§ 58. Beispiel: managh "Geist".

|           | Sing.              | •                   |             | Plur.                  |
|-----------|--------------------|---------------------|-------------|------------------------|
| Nom. Acc. | Aoc. Fine          | mano <sup>2</sup> ) | £m}n¢       | manão ²)               |
| Instr.    | _ <b>ာမာန်က</b> င် | manağha             | عدام الهريد | manébîsh 1)            |
| Dat.      | က်ရားက <u></u> ါကင | manağhê             |             | manébyo 1)             |
| Abl.      | &nosnjne           | manağhad            |             | ,                      |
| Gen.      | Zasnine            | manaĝho             | eKn3n}ne    | manağhām               |
| Loc.      | ၁၈၈န်ကင            | manahi³)            | _ท>>ဓกไท¢   | manahva <sup>5</sup> ) |

Du. ist nicht zu belegen.

<sup>1)</sup> vergl. § 54. Anm.

<sup>2)</sup> vergl. § 49. 8) vergl. § 20, 3. Anm.

<sup>4)</sup> vergl. § 13.

b) statt manah-hva nach § 39.

Anm. Die mit solchen neutralen Substantiven gebildeten männlichen Composita wie wie wie humanagh "wohlgesinnt" werden folgendermassen declinirt:

Sonst ganz wie das Beispiel.

### B. Themen auf evas yagh.

- § 59. Beispiele sind die Comparative auf سوس yagh. Es müssen zwei Stämme 1) unterschieden werden.
- 1) starker Stamm: organ, 2) schwacher Stamm organ, organization masyagh "grösser" hat im Nom. Sing. purse; 2), Plur. Lorgenizat; Acc. Sing. purses story, Instr. Sing. sorganizat.

#### C. Themen auf evan) vagh.

§ 60. Beispiele sind die Participia perf. act. Es müssen drei Stamme unterschieden werden:

starker St. mittl. St. schwächster St.

with 100 mittl. St. schwächster St.

with 100 mittle schwich 100 mit

#### 3. Declination.

# Themen auf n and $\tilde{n}$ $\tilde{n}$

## A. Themen auf an.

Es sind drei Stämme zu unterscheiden:



<sup>1)</sup> vergl. § 52. 2) vergl. § 49. 3) Die Quantität des " oder " im starken und mittl. St. ist grossen Schwankungen unterworfen.

Flexionslehre: Nomina.

| Sing.                 | Du.               | Plur.                 |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| س ( رس الس * . Instr. | )                 | ஆஅஜு)ய 2) மிடும் நட்ட |
| Dat. ლელე             | (ו של שמשוננעה (  | 11                    |
| Abl. gujen)u          | 3 6030            | Januario n 1) We we : |
| Gen. 2/20)1           |                   | ' சூற்றிய மட்டன்      |
| Loc. * 3 )            | * <b>entrol</b> * | ) אשלאשו מציין        |
| · —                   | als are           |                       |

Anm. 1. Die Neutra wie person daman "Geschöpf" haben ihre 3 gleichen Casus; Nom. Acc. Voc. Sing. 1649; Plur. 1869. Du. nicht zu belegen.

Anm. 2. Die Wörter auf per stossen in den schwächsten Casus das a nicht aus.

Anm. 3. Bei den Themen auf per und per, entstehen in den schwächsten Casus, wenn dem a oder , ein a vorhergeht, die Diphthonge per und ha. z. B apper haber ein Consonant vorher, so gehen die Halbvocale nach § 38. 2 in a und , über. z. B. 1917, Dat. Sing. von 1917, "Seele" statt 1917.

Anm. 4. Der Voc. Sing. der Themen auf pen, endigt auf ihn oder om.

## B. Themen auf >> in.

§ 62. 1) starker St. μ (μ) 2) schwacher St. μ z. B. μμως ,junges Mädchen" Sing. Nom.: μμως, Αcc. εξημως; Plur. Nom. ξισμως.

# C. Themen auf Rus and.

| 1) starker St.    | 2) mittlerer St. | 3) schwächster St. |  |
|-------------------|------------------|--------------------|--|
| 6%'n, '           | oder ma          | lon.               |  |
| § 63. Beispiel:   | běrězand "hoch   | 66                 |  |
| Sing.             | Du.              | Plur.              |  |
| Nom. sustiff      |                  | 36 mm(8)81         |  |
| Acc. ((pyest))    | \ -n6 mn(1)[]    | z bonde jei        |  |
| voc. <u>Jest)</u> | ,                | 3 6 mm (8) 81      |  |

<sup>1)</sup> Mit Abfall des Nasals vor ...

<sup>2)</sup> vergl. § 13.

| •      | Sing.          | Du.               | Plur.           |
|--------|----------------|-------------------|-----------------|
| Instr. | -n6.n28)81     | 1)                | سي المالاسرو)وا |
| Dat.   | 13(3) med      | m23/mm(2)El       | ו באושיוניבל [  |
| Abl.   | क्ष्मक मर्रा   |                   | 30) Buc ( ) ( ) |
| Gen.   | اع (م مرد) وا  | } * Embon 2 £) £! | C# 6m2 (5) (1   |
| Loc.   | * 2602m( [] [] |                   | भन्देर्राहा     |

Anm. 1. Der Nom. Sing. endigt auch auf boder auf mg, der Loc. auf magen.
Anm. 2. Vom Neutrum der Adj. auf gemen endigt Sing. Nom. Acc. Voc. auf mag.
Anm. 3. Nach diesem Paradigma gehen auch die Themen auf gemen und gemen.

## 4. Declination.

Themen auf ) r.

# A. Themen auf Duro to de

| A. Themen auf []up 🚲🖟 |                              |                 |  |  |  |
|-----------------------|------------------------------|-----------------|--|--|--|
| 1) star               | rker St. 2) mittl. St.       | <b>A</b>        |  |  |  |
| a) nom. agentis:      | mb 🧠 jnb 🔆                   | ) <b>6</b> %    |  |  |  |
| b) Verwandtschaftsw   | b) Verwandtschaftsw. Jup 76? |                 |  |  |  |
| § 64. Beispiel: ()    | dâtarě (nom. ag.) "          | Schöpfer".      |  |  |  |
| Sing.                 | Du.                          | Plur.           |  |  |  |
| Nomwowa               | )                            | ) Z)mome        |  |  |  |
| Acc. Gejmoma          | وسەس(ىـ ﴿                    | und und         |  |  |  |
| Voc. {)upun           |                              | * 5)moma        |  |  |  |
| Instr. *)(            | )                            | * 20-2){)200009 |  |  |  |
| Dat. 10) Sung         | \                            | 1.2             |  |  |  |
| <u>م</u> سی (سر* Abl. |                              | } Sylklatome    |  |  |  |
| Gen. 3)5449           |                              | 64) Gmg         |  |  |  |
| Loc. *3)5mg           | } *m)@m                      | - pmgu(jween*   |  |  |  |
|                       |                              | ,               |  |  |  |

Anm. Die Verwandtschaftswörter wie flagen pitere "Vater" endigen im Acc. Sing. auf 6 lage, Nom. Acc. Voc. Du. auf alage, Nom. Acc. Plur. auf plage. Nach ihnen geht flagen quähare "Schwester".

B. Themen auf ().

§ 65. Die Themen auf de berühren sich in der Declination mit denen auf den Zu merken sind:

1) ¿) ussu ayarĕ "Tag":

Sing. Nom. Acc. flaus, Inst. flaus, Gen. Loc. 1811.

Plur. Acc. 1844.

2) (أس) لوزير karš varš "Erdtheil":

Sing. Gen. - Jany lag,

Plur. Acc. 141112014, Loc. 101211111114.

3) ¿ luciós mithware "Paar":

Sing. Dat. wheel Gie, Gen. muets Gie.

4) ¿) wyng ydre "Jahr":

Sing. Acc. A-ro, Plur. Acc. 1-ro.

1) vergl. auch § 47.

5) ( ) wy hvarě "Sonne": f

Sing. Nom. Acc. flower, Gen. 70 oder 170.

## II. Vocalische Themen.

## 5. Declination.

Themen auf a und a.

## A. Masoulina auf a

| §      | 66. Beispiel: _                    | ய <b>து அ</b> aspa "Pferd".           |                 |
|--------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
|        | Sing.                              | Du.                                   | Plur.           |
| Nom.   | Şaan                               | h                                     | ுவை, தீவின்வை   |
| Acc.   | €€€an                              | <br>                                  | ுவை, (வெய, )ஆவை |
| Voc.   | ત્તલમ                              |                                       | ுவை, த்வின்வை   |
| Instr. | ىدھىس                              | )                                     | ஆவை             |
| Dat.   | າພຄສກ                              | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | h .             |
| Abl.   | <b>K</b> m927                      | การกาคา                               | } Jana Manan    |
| Gen.   | ၈၀၈ <sub>,</sub> ၈၈ <del>၁</del> ၈ |                                       | chan' chinan    |
| Loc.   | (၂ ၈ <b>၈၈၈</b> ၂)                 | } เพาาทคิมก                           | namnok GA (     |
|        |                                    |                                       |                 |

Anm. 1. Bei der Declination der Wörter auf au und an sind für die Bildung des Acc. Sing. im Masc. und des Nom. Acc. Voc. Sing. im Neutr. die § 33 gege-

benen Regeln zu beachten.
Anm. 2. Die Neutra, wie nmana "Haus" haben ihre drei gleichen Casus:

Nom. Acc. Voc. Sing. 69-69, Du. 10-10-91, Plur. 20-69.

Anm. 8. In vereinzelten Fällen endigen Nom. Acc. Plur. des Masc. und Neutr. auf p..

#### B. Feminina auf a (urspr. 4)

| § e    | 57. Beispiel: گىد | yue gaetha "Welt". |                  |
|--------|-------------------|--------------------|------------------|
|        | Sing.             | Du.                | Plur.            |
| Nom.   | عه سريوى س        |                    |                  |
| A cc.  | ch Qina           | Maximo             | Em Gyonto        |
| Voc.   | سال المال المال   |                    |                  |
| Instr. | அய்கு வடிய        | )                  | * Managina       |
| Dat.   | அய்லுமெடி         | *                  | frolleding       |
| Abl.   | Burksarrma        | )                  | ) รุ่ววหมเวิบเลด |
| Gen.   | 1                 | )                  | ckla chat        |
|        | مه سرم کا سددسع   | mondones *         | ) հուռնուն       |
| Loc.   |                   | )                  | _ய>>மயரேப்படு    |

Anm. Wenn dem . ein .. vorhergeht, so wird im Nom. Sing. ... nach § 47 gerne in g umgewandelt.

#### C. Masculina auf d

§ 68. Beispiel: mazdao Name des höchsten Gottes in der éranischen Religion.

|            | Sing.          | Plur.       |             |
|------------|----------------|-------------|-------------|
| Nom.       | Emolyne citi   | 1)          | •           |
| Acc.       | CHOSE MIN' HEN | Zonstmedine | ar ngiêng t |
| Voc.       | mogne market   | )           | ,           |
| Dat.       | smegne Herry   |             |             |
| Abl., Gen. | EmoSuc Backet  |             |             |

## 6. Declination.

#### Themen auf i und !

## A. Themen auf s (urspr. i)

§ 69. Beispiel: paiti "Herr".

|        |          | ,           |             |
|--------|----------|-------------|-------------|
|        | Sing.    | Du.         | Plur.       |
| Nom.   | Michigan | )           | formana     |
| Acc.   | 6-60mA   | Bucoc       | માન્દ્રમાલ  |
| Voc.   | Robina   | )           | ZarntenA    |
| Instr. | ગભગમઘ    | 1           | * พำคาตาทย  |
| Dat.   | holuna   | هسدهاداددسـ | 1           |
| Abl.   | ry jour  |             | Front derna |
| Gen.   | พาร์ตาด  |             | ekladoana   |
|        | -ndon9   | سدىدىس *    | 1/          |
| Loc.   | mond     | ( ,         | ) harolone  |
|        | § fana   | ()          |             |

Anm. 1. Die Feminina, welche nach diesem Paradigma gehen, haben in einzelnen Fällen die volleren Endungen. z. B. [2011-20] Gen. Sing. von 2013 "Fäulniss".

Anm. 2. Die Neutra, wie 1999, "Verstand" haben im Nom. Ace. Vos. Sing. den reinen Stamm (1999), im Du. und Plur. sind sie nicht zu belegen.

## B. Feminina auf s (urspr. f) 1)

§ 70. Beispiel: אָנְאָשְאַ, astvaiti, Fem. des Adj. אָנָאָשׁ, mit Körper versehen, bekörpert".

| Instr. | <b>429</b> ((410)cu | พิราคาก)) (ค.ศ.   |
|--------|---------------------|-------------------|
| Voc.   | મ <b>જઝ</b> ((ઘાળા  | " عدم (رسدی ددلج" |
| Acc.   | 69(6)n))(ban        | <b> </b>          |
| Nom.   | ગ <b>િયા))િજ</b> ન  | } walonnii        |
|        | Sing.               | Plur.             |
| -      | *                   |                   |

<sup>1)</sup> vergl. § 46.

|      | Sing.                    | Plur.                            |
|------|--------------------------|----------------------------------|
| Dat. | uæ9((ucDccmc             |                                  |
| Abl. | may((ncolumn             | mæd((nredricez                   |
| Gen. | ราว(วาก)<br>พราการกาวตา  | } CKIsternstan                   |
| Loc. | f-no)(maa<br>(m)(m))(maa | nwokenropedken<br>)Moskenropedke |

## Der Dual ist nicht zu belegen.

## 7. Declination.

## .Themen auf >

| § | 71. | Beispiel : | ) Due | pasu | "Vieh". |
|---|-----|------------|-------|------|---------|
|---|-----|------------|-------|------|---------|

| Sing.  |                                                     | Du.                       | Plur.                                     |
|--------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|
| Nom.   | พาล                                                 |                           | -ทางกลก<br>ร่างกลกค<br>รุ้างกลกค          |
| Acc.   | chana                                               | und<br>and                | ร่างทธทฤ<br>รางกราค<br>รางกราค<br>รางกราค |
| Voc.   |                                                     |                           | รู้ ว่ากฉทค                               |
| Instr. | <br><br>                                            |                           | . Tonana                                  |
| Dat.   | เพาะลอด<br>เพาะลอด<br>เพาะลอด<br>เพาะลอด<br>เพาะลอด | რიმელონ<br>nng<br>-mineme | frommen                                   |
| Abl.   | Anane<br>Anasana<br>Anasana                         |                           | รางกังเวลาค                               |

Anm. 1. Nach diesem Paradigma gehen Masc., Fem. und Neutr. Die letzten haben im Nom. Acc. Voc. Sing. und Plur. den reinen Stamm auf ,.

Anm. 2. Bei Themen auf , geht, wo , zusammentreffen würde, dieses in wö über (vergl. § 18).

#### 8. Declination. .

Diphthongische Themen.

## A. Thema auf you

§ 72. ,Glanz"

Zu belegen ist:

Sing. Nom.: Acc. (ענגעם) Acc. (ענגעם) Instr. (ענגעם)

# B. Thems auf Lu

§ 73. 3. gaŏ "Rind"

| Sing.  |               |         | lu <b>r</b> . |      |
|--------|---------------|---------|---------------|------|
| Nom.   | M)m@          | 1703.   | ź» <b>n</b> 6 |      |
|        |               | es car  |               |      |
| Acc.   | g) we         |         |               |      |
|        | l cke         | 1.30    |               |      |
| Instr. | •             |         | Malyn6        | 200  |
| Dat.   | FO),mG        | •       |               | •    |
| Abl.   | <b>1</b> 0210 | or Soll | ;             |      |
| Gen.   | 1 mgm6        | : ,     | } cK»n@       | · *; |

# Unregelmässige Declination.

#### I. Declination.

- § 74. 1) من ما بسل vac "Rede" haben die Nebenthemen وما سام . Der Dat. Abl. Plur. lautet الما الما (mit Ausfall des o nach § 39) and الما بالما الما الما عن الما بالما الما بالما بالما
  - 2) of zem "Erde" und of zim "Winter" werden folgendermassen declinirt:



II. Declination.

adjon a new

§ 75. Das Fem. uś ağh "Morgenröthe" hat im Acc. Sing. storterpy-

Aus As a

III. Declination.

gr = sp quar

- § 76. 1) jamano yavan "Jüngling", jawa span "Hund" und jamawa magavan "gross" haben als schwächste Stämme ihm, iha (oder ina) und ibawa.
- 2) par pathan "Weg" bildet die starken Formen aus pregne (Acc. pañ-tânem), die schwächsten aus (Instr. patha). Der Abl. Sing. lautet unregelmässig pregne.
- 3. paratom athravan "Feuerpriester" hat zum starken Stamm paratom, zum schwachen place.
- 4) perm asman "Himmel" hat Sing. Abl. pampy, Gen. tipy vom Nebenthema page.
  - § 77. nazand "gross" hat im Acc. Sing. seements.

#### IV. Declination.

- § 78. Der Nom. Acc. Voc. Du. von dered bratare "Bruder" lautet along.
- § 79. 1) flages stare, "Feuer" hat zum starken und mittleren St. lages, zum schwächsten 16... Der Nom. Sing. lautet wiegen, der Voc. flages oder wiegen.
- 2) the naptare, "Nachkomme" hat das Nebenthema area. Die Declination ist folgende:

Sing. Nom. ton and many napo rapdo

Acc. stangen and stangen national and the land

Abl. golden (vergl. § 38. 5) and the land

Voc. ton

§ 80. 1) [1-] narë "Mann" wird mit dem Nebenthema —1-] folgendermassen declinirt:

| Sing.                                             | Du.                            | Plur.                                    |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| Nom. my noc<br>Acc. stm naccine<br>Voc. stm nacci | alay núr.                      | they und enoting in time with they want? |
| Dat. when nate.  Abl                              | Jenia nia her                  | } tota onition                           |
| Gen. solay pickets Loc. slay Print                | St. Smithage production of the |                                          |

2) flore stare "Stern" hat folgende Declination:

| Sing. Nom  | Plur. Hope und Hope of the series       |
|------------|-----------------------------------------|
| Acc. stage | ورور المراجع والمعالم والمعالم          |
| Voc        | ي ي ي ي موسلخ                           |
| Abl        | الم |
| Gen        | entage und enters the first and the     |

#### V. Declination.

§ 81. - named vidacea "damonenfeindlich" und - havya "link" haben im Acc. Sing. 67-2-2-3 und 67-2-2-5.

#### VI. Declination.

- § 82. Unregelmässig sind hakhi "Freund" und men kavi "König."
- 1) hakhi: Sing. Nom. when, Instr. apper, Dat. ppper;
  Plur.: Nom. tueber, Acc. apper (auch tueber und aueber).
- 2) kavi: Sing. Nom. 2014, Acc. 5920124, Plur. Nom. busing.

#### VII Declination.

§ 83. Die Declination von aghu "Welt, Herr" ist, soweit sie sich belegen lässt, folgende:

Dat. popp oder props oder props,

Acc. som, Abl. planes,

Gen. - Loc. - done oder - oder.

Du. Instr. Dat. Abl. \_\_\_\_,

Gen. Loc. www oder abaumps.

Plur. Gen. 64110194.

- § 84. Mile përësu "Rippe" und masu "Leichnam" haben im Acc. Sing. Sing. Sing. (daneben auch Ann). may und masu danhu "Gegend" haben im Nom., Acc. Plur. (daneben auch masu).

#### Anhang.

## Cap. II.

## Die Adjectiva.

§ 87. In der Declination unterscheiden sich die Adjectiva nicht von den Nominibus.

§ 88. Von den Adjectiven haben

- 1) die auf so im Fem. so, wo oder so, im Neutr. G{1)
- 2) die auf sim Fem. s, im Neutr. s
- 3) die auf , im Fem. >>> oder >, im Neutr. >
- 4) die auf سازد, im Fem. مداد, im Neutr. ها،
- 5) die auf est im Fem. sess, im Neutr. est.

<sup>1)</sup> Die Adj. auf au und au haben die Endung et und a (vergl. § 88).

#### Comparation.

- § 89. Zur Steigerung der Adj. dient:
  - 1) Line tara für Comparativ,
    Lucie těma für Superlativ.

Dabei gelten die Regeln: a) schliessendes - geht in \ \u00e4ber; b) wo mehrere Stamme vorhanden sind, erhält der schwächste den Vorzug.

| Pos.                           | Compar.                 | Superl.                                    |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| <b>روس "böse"</b>              | ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٨ موجودات    | meretan areforma                           |
| "wohlriechend" سرطهه براه      | - topique to contribica | c - meter and miner to the to the contract |
| Sandarana Emmatoff "siegreich" |                         | with the displacements                     |
| Sacjaga wing new "sehr stark"  |                         | mesomedangen aforias femer                 |

2) يديون yagh¹) (Fem. الله Neutr. كي) für Comparativ, مونون ishta für Superlativ.

Vor diesen Suffixen werden die Endungen der Adjectiva abgeworfen oder stark verkürzt.

| Pos.                 | Compar.                | Superl.                          |
|----------------------|------------------------|----------------------------------|
| asic , "schnell"     | manum as 1/1 nh        | may was as while                 |
| rugice ,gut"         | man wal 2) wan he , in | wender of historic               |
| A. halligum, heiligu | Commission of 2 mil    | - And Dillan of the State of the |

#### Cap. III.

## Die Numeralia.

| § 90.    | Cardinalz | ahlen:                                |    |           |           |
|----------|-----------|---------------------------------------|----|-----------|-----------|
| 1        | سهردست    | ar e.                                 | 6  | শেশ»স্টিত | A Section |
| <b>2</b> | وددس      | to ji 📞                               | 7  | ในษณะเก   | i         |
| 3        | 376       | Art -                                 | 8  | }wowu     | •         |
| 4        | مرسی (د   | $\sigma_{\theta}^{(Q)}(oldsymbol{H})$ | 9  | ļu)\u\    |           |
| 5        | Jah Kana  | g or Set €                            | 10 | Iname     |           |

<sup>1)</sup> Declination nach § 59. 2) vergl. § 38, Anm. 1. Auch [ nach § 44. b.

| Numeralia: Cardinalia.             |                                                                                   |           |            |                                        | 29         |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------|------------|
| 11 ()                              | (سىرددىس.                                                                         | 30        |            | d(cauqu                                |            |
| 12                                 | nznen»,e                                                                          | 40        | به ب       | mas)nerenh                             |            |
|                                    | man 16)                                                                           | 50        | -40        | knamhkna                               |            |
| •                                  | المرسى (دوس                                                                       | 60        | ,          | יליאליאייייייייייייייייייייייייייייייי |            |
| ` <del>-</del>                     | שמאלהשם                                                                           | 70        |            | าษาสเคยาณ                              |            |
| 16 (າມສາມຊາຍ                       |                                                                                   | 80        |            | noromeor                               |            |
|                                    | nkana)                                                                            | 90        |            | \musel                                 | •          |
| `, _                               | dukn(n)                                                                           | 100       |            | cenolin-                               | a far      |
| ` ,—                               | )<br>({u <un< th=""><th>200</th><th>સ્વ</th><th>્લાકુછા. સ્થા</th><th></th></un<> | 200       | સ્વ        | ્લાકુછા. સ્થા                          |            |
| 20 vessile                         | d ranch                                                                           | 400       | augu       | dagsomlf.                              |            |
| u. કેન્દ્રલાલ્મુલ્યા 25            | hmhmad                                                                            | 1000      |            |                                        | and miller |
|                                    | 10000                                                                             | נושלייות! | )          | v.,                                    | 2 11 35 3  |
| § 91. Die Declina                  | tion der Zah                                                                      | lwörter i | st folgend | le:                                    | 10 6 m     |
|                                    | <b>1) سىرددىـ</b>                                                                 | aeva "eir | 18"        |                                        |            |
| Masc.                              | Fe                                                                                | m.        | 1          | Neutr.                                 |            |
| Nom. Impo dere                     |                                                                                   | n aera    | Ì          | (69mp) Alym                            |            |
| Acc. जुम्मे (क्षे) मुंतिमा हरीको   | 6美27天                                                                             | 🅶 वास्पित |            | us atim                                |            |
| Instr                              |                                                                                   | de ogial  |            | *-myon actic                           | •          |
| Gen. pommo uevali                  | [mangan)#                                                                         | o acranhi | 10 *       | Common action is                       |            |
| Loc. semme alkanni                 | ~                                                                                 | •         | *          | יו דיו אנו מעניים ביי                  | n t Ç      |
|                                    | و ((سه (2                                                                         | dva "zwe  | 1          |                                        |            |
| Masc.                              | Fe                                                                                | m.        |            | Neutr.                                 |            |
| Nom. Acc av                        | α                                                                                 |           | E          | driĉ                                   |            |
| Instr. Dat. Abl.                   |                                                                                   | na dual   | ilya       |                                        |            |
| Gen. Loc.                          | Eminal Services                                                                   |           | •          |                                        |            |
|                                    | 3) 3)6                                                                            |           | i          |                                        |            |
| Masc.                              | TC -                                                                              |           | 1          | Neutr.                                 |            |
| Nom. } Junto de foto               | frend                                                                             | m.<br>6 : | -          |                                        |            |
| Acc.                               | وروسا في                                                                          | r Islano  | •          |                                        |            |
| Dat. Light hus of Gen. causto have | ett pho                                                                           | · lisia:  | ,          | Gunto Hin.                             | ~<br>~ e.  |
| 3                                  |                                                                                   |           |            |                                        | •          |

#### 4) Die Zahlwörter von 4-10.

black Gay (ahear) Nom. Acc. von flack Gay "vier" Nom. Acc.: spers iffinf seese usieben a. s. f. paica, helda pananim, taske one Gen. eggappens, eggapens, u. s. f.

#### 5) Die übrigen Zahlwörter.

Die Zahl 20 ist undeclinirbar. 30, 40, 50, 100 und 1000 werden nach § 66, 60—90 nach § 70 declinirt. former bacoare 10000 (vergl. § 65) hat im Acc. james und kennes, im Instr. mylamon. bacrace hish

§ 92. Ordinalzahlen.

| ne isme       | 1)  | الماردوس سود   | der erste           | 12)   | elveriss                           |
|---------------|-----|----------------|---------------------|-------|------------------------------------|
|               | 2)  | ورمورس         |                     | 13)   | John Hair                          |
|               | 3)  | Hiegeeur       | der dritte u. s. f. | 14)   | ي بينين بر برسواروسد               |
| ,             | 4)  |                |                     | 15)   | manduhana fancac ( 18              |
| He of the Co  | 5)  | الون عاد       |                     | 16)   | mand stranger to the strain        |
| · we          | 6)  | -wyodo         |                     | 17)   | mandahan yeb yee se                |
| to be a       | 7)  | - Jupone       |                     | 18)   | mandahan ary are is                |
| . (1          | 8)  | سهوربين        |                     | 19)   | mandans (mester 16                 |
| 1 100         | 9)  | إسريب          |                     | 20)   | المنازية المالية والمعلمة المنازية |
| . , : . , , , | 10) | وسحوعب         |                     | 30)   | Missis.                            |
| · , ·         | 11) | سىر‹‹سىپومىدىت | oder                | 100)  | nelbydana gira gener               |
|               |     | עטקייש. פעמע   |                     | 1000) | methefjanen neragen a              |

Anm. Declinirt werden die Ordinalzahlen nach § 66.

## § 93. Ableitungen von Zahlwörtern sind:

1) Wörter auf "mal": 

munden "sechsmal", mungang "neunmal".

2) Wörter auf "fach": a) mit Bildungssilbe gam: gamelen "zweifach", gamelen "dreifach", "zwanzigfach", zwanzigfach", zwanne wanzig "sechzigfach" u. s. f. bei Num. auf ... b) mit Bildungssilbe மல் : மல் செல்லி "dreissigfach", மல் வேறியல் மேற The man of

Ordinalia, Ableitungen. paneasathwa cartinuisatathun hancasita tava "Vierzigfach", att Ganappen "fünfzigfach" (statt att Guyanglatt Gay und Gayanappen nach § 39) u. s. f. bei Num. auf .....

c) mit Bildungssilbe, ...... , hundertfach".

ayu safance 3) Bruchzahlen:

"ein Drittel", "nyp, 16 "ein Viertel".

arisya

euthousvec.

Cap. IV.

## Die Pronomina.

## 1) Personal pronomina.

§ 94. Gesu azem "ich", care tum, are tu "du" encl. we feere term Sing. Nom. Acc. Dat. Gen. (Kne) weit ·Abl. Loc. CEDMINAMO Manacione Du. Gen. ceelapro "ihr" Plur. Nom. encl. It int from the first from the small from the Gen. Abl.

§ 95. Vom Pronomen der 3. Person "er, sie, es" hat sich erhalten: Sing. Acc. e.e., Gen. Dat. per, Plur. Acc. per. Die fibrigen Casus werden dem Demonstr. Pron. ---- entlehnt.

A 1216

## Flexionslehre: Pronomina.

# 2) Demonstrativpronomina.

|      | 0.00                |                                                           | - <del>-</del>                                               |                                         |
|------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|      | — § 96. Gyun aen    | n, دعسم پسځ په نه                                         | nad "dieser"                                                 |                                         |
|      | Sing                | <b>5.</b>                                                 | Plu                                                          | ır.                                     |
|      | Masc.               | Fem.                                                      | Masc.                                                        | Fem.                                    |
|      | Nom. ain Gra        |                                                           | imê wes                                                      | sucs imas                               |
|      | Acc. imem GEGS      | CHES in a in                                              | iman 1460                                                    |                                         |
|      | Instr. ana usa      | •                                                         | reilish mospsycu                                             | <del></del>                             |
|      | Dat. aimi sugu      | smors wannili                                             | עראריניל (                                                   |                                         |
|      | Abl. વિલ્લામાન સમદમ | pungusu an hag                                            | Juiliero-                                                    | Fridm galle                             |
| ahî  | Gen. မာမာ (မာမာက    | ) Emorson ax help                                         | עטע טאישט                                                    | <b>டோன் வி</b> ரிக்கிய                  |
| unne | Loc. amii sen       | 1                                                         | ) 750 10m                                                    | )_www.akra                              |
|      |                     |                                                           | עטאָ טאַ איי                                                 |                                         |
|      |                     | ·                                                         | nesva                                                        |                                         |
|      |                     | Dı                                                        | 1 <b>a l</b> .                                               |                                         |
|      | <b>M a</b> s        |                                                           | Fen                                                          | 1.                                      |
|      | Nom. Acc.           | wes muc.                                                  |                                                              |                                         |
|      |                     | <b>(2003)</b> 20 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6    |                                                              |                                         |
|      | Neutr.: Sing.       | Nom. Acc. الْكُوْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول | sonst wie das Masc.                                          |                                         |
|      | Plur.: Nom.         | ues, Acc. Lucs, Da                                        | ند. Abl. من بردادد کی الله الله الله الله الله الله الله الل | <del>gon. <b>Ե</b>ՒԹԻՆԻ</del>           |
|      |                     | ارسط , avad "je                                           |                                                              | •                                       |
|      | Masc.               | Fem.                                                      | Masc. Plu                                                    | r.<br>Fem.                              |
|      | Nom. Acce sure      | i αλ.                                                     | )                                                            |                                         |
|      |                     | <sub>க்</sub> ரும் கே‰                                    | } <b>60, m</b>                                               | Em)>n airig                             |
|      | ا سررس ۱nstr.:،وه ا |                                                           |                                                              |                                         |
|      | Dat                 |                                                           |                                                              | עיייי מיייי מייייי מיייייי מייייייייייי |
| •    | Abl                 | men (a)                                                   |                                                              | (5)                                     |
|      | Gen. Konnan         | Emon (\(\frac{1}{2}\)                                     | ekan konssn .                                                |                                         |

## Dual ist nicht zu belegen.

Neutr. Sing. Nom. clu oder will, Acc. clu; sonst wie das Masc.

Plur. Nom. will Acc. will oder will, sonst wie das Masc.

§ 98. Lev ho, mey ha, who tad "er, sie, es"

|           | Sing.       | V        |             | Plur.  |       |
|-----------|-------------|----------|-------------|--------|-------|
| Masc.     | Neutr.      | Fem.     | Masc.       | Neutr. | Fem.  |
| Nom. Łw   | 19.11.00    | ക്ക      | ∳ê<br>w•    | Em     | e tuo |
| Acc. GEP  | gue<br>Grad | Añu<br>K | ran 120     | Em     | r the |
| Instr. w  | lâ          |          | Misk<br>www |        |       |
| Dat       |             |          | دادتو       | Muh    |       |
| Gen. www. | up takê     |          | tui         | ridyo- |       |

Du. Nom. Acc. Masc. we face

§ 99. Lynn aeso, who we aesa, purper aetad (mit dem vorigen zusammengesetzt) "er, sie, es".

|                                     | Si                            | ng.                                           | Plur.                                  |                                        |  |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--|
|                                     | Masc.                         | Fem.                                          | Masc.                                  | Fem.                                   |  |
| Nom.                                | 2 20 10 m                     | ત્યા કુલ<br>આ ઉત્સા<br>આ ઉત્સા                | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |                                        |  |
| Acc.                                | e sent                        | ek 6 kin                                      | ) Tuté                                 |                                        |  |
| Instr.                              | neo you                       | તા કે જે જે છે.<br><b></b><br>તા કે જે જે જે  |                                        | <del></del>                            |  |
| Dat.                                | actainei                      |                                               |                                        |                                        |  |
| Abl.                                | metalinead                    |                                               |                                        |                                        |  |
| Gen.                                | mandin<br>mandin              | ensymbly<br>ensymbly<br>ensymbly<br>fmongably | EKED WHOM                              | લા ક્ષાં ફે મહે મહે<br>દર્ભ ભારત મહિલા |  |
| Loc.                                | <b>ગદેમભૂઝા</b><br>વહેરિકામાં | · ·                                           | תאלאה אל האליה                         |                                        |  |
| Du. Gen. Loc. Masc. Emanyon actave? |                               |                                               |                                        |                                        |  |

Neutr.: Sing. Nom. Acc. sonst wie das Masc.

Plur. Nom. 2009, Acc. 2009, Gen. wie Masc. oder Fem., Loc. wie Masc.

§. 100. Enclitischer Pronominalstamm 39 di "er, sie, es": Erhalten sind:

Sing. Acc. Masc. Fem. 69, Neutr. 29

Plur. Acc. Masc., Fem. (1919). desir ,

## 3) Relativpronomen.

§ 101. Lyn yo, myn ya, guyn yad "welcher, welche, welches".

| Si              | ng.              | Plur.                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|-----------------|------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Masc.           | Fem.             | Masc.                                   | Fem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Nom. 11: Zeo    | wyw.             | <b>ે</b> ગ્રેફ્રેમ્હ                    | Mili Ember                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Acc. The cope   | <b>◎○☆ €失7</b> 5 | }尖地                                     | my Empty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Instr.          |                  | ՝ <b>ച</b> ്രാ <b>ധ്യാ</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Date in sangupt | .1               | 1 2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | Franke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Apr. 1 . Kmenho | - முமைல்லும்     | Bronkenck                               | \ \tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}\tag{\frac{1}{2}\tag{\frac{1}\tag{\frac{1}\fr |  |
| Gen. (working   | \$ \$mongon      | ር <u>ፋ</u> ቸው ነሪ። ነሳ                    | ck astal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Loc. sempo      |                  | , <mark>რი</mark> როგი                  | Oxen Oxen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |

Dual.

Nom. Acc. Masc.

myo

Gen. Loc. Masc. عبوسددسه

Neutr. Sing. Nom. Acc. Sonst wie das Masc.

. ...

Plur. Nom. Acc. وسرس oder sonst wie das Masc.

## 4) Die übrigen Pronomina.

§ 102. Das Pron. interrog. 34 ko, ma kd, was kad wer? was?" geht nach § 101; Sing. Acc. 644, Dat. 102, Gen. word u. s. f.

§ 103. Von dem Stamm of des Pron. interrog. hat sich erhalten: Sing. Nom. Masc. wor, Neutr. gip. und sop, Acc. Masc. Fem. sop, Neutr. gip. Plur. Nom. Samp.

§ 104. Das Reflexivpronomen ist and qa oder and hva (decl. nach § 101). Bemerkenswerth ist der Dat. Sing. Masc. und Fem. Lag.

mu, Gen. Sing. Fem. was und was und was und sem.

Anm. Am Anfang von Compos. steht das Reflexivpron. in der Form we, we, oder more.

#### § 105. Pronomina indefinita:

- 1) مادون vispa "all" Neutr. والمناع , geht im Sing. nach § 66, Plur. Nom. Masc. بواجع والمناع , sonst nach § 101.
- 2) -- haurva und -- hama "all" (decl. nach § 66).
- 3) \_\_\_\_\_paourva \_früher\* (decl. nach § 66).
- 4) anya nein anderer" (decl. nach § 101).
- 5) אַרְיִּבְּיִים kascid oder אַנְיִבְּיִים kascina "irgend wer". Declinirt wird der erste Theil des Wortes (§ 102), also בִירָבּנָם, בַּיִרְפָּנָם, בִירְפָּנָם, עַיִּרְפָּנָם u. s. f.
- 6) אָפּקיש naecish "keiner" (vergl. § 103). § 106. Abgeleitete Pronomina.
- 1) Examp cvand , wie viel?", Examp avand "so viel", Examp yavand (rel.) "wie viel", Examp havand "ebenso viel" (decl. nach § 63). Neutr, Easy, Easy, u. s. f.
- 2) where katûra "wer (von zweien)?", where yatûra "welcher (von zweien)" (§ 66).
- 3) reserviciti "wie viel?" (indecl.).

#### Cap. V.

#### Die Verba.

- § 107. Das altbaktrische Verbum besitzt drei Genera: Activum, Medium und Passivum, vier Modi: Indicativ, Conjunctiv, Potentialis und Imperativ, drei Numeri: Singular, Dual und Plural, sowie sieben Tempora: Präsens, Imperfect, Futurum, reduplicirtes Präteritum oder Perfect, I. Aorist, II. Aorist und Participialperfectum.
  - Anm. 1. Das Medium unterscheidet sich vom Activum durch seine besonderen Endungen. Es wird in reflexivem, häufig auch in passivem Sinn gebraucht, oft unterscheidet es sich in der Bedeutung nicht mehr merklich vom Activum.
  - An m. 2. Der Conjunctiv ist nicht auf das Präsens beschränkt, sondern findet sich auch beim Imperfect, beim redupl. Präteritum und dem Aorist; der Potentialis erstreckt sich ebenfalls auf die beiden letztgenannten.
  - Anm. 3. Das Futurum ist nur in sehr spärlichen Resten erhalten und wird meist durch den Conjunctiv des Präs. ersetzt.
- § 108. Die Tempora sind einzutheilen in Specialtempora und in Haupttempora:
  - 1) Specialtempora sind: Präsens und Imperfect mit ihrem Conjunctiv, dem Potentialis und dem Imperativ.
  - 2) Haupttempora sind alle übrigen Tempora.

# I. Specialtempora.

§ 109. Das charakteristische Zeichen der Specialtempora ist, dass dieselben nicht aus der reinen Wurzel, sondern meist aus einem erweiterten Stamm gebildet werden.

§ 110. Der Stamm der Specialzeiten wird auf zehnfache Weise gebildet und es entstehen dadurch zehn Conjugationsclassen.

#### 1) Classe.

#### 2) Classe.

Die Wurzel erleidet keinerlei Veränderung. z. B. Wz. 716 mrü "sprechen", Stamm 716.

#### 3) Classe.

Die Wurzel wird reduplicirt. z. B. Wz. - 2d "loslassen", St. - 5-5.

#### 4) Classe.

An die Wurzel wird die Bildungssilbe au angehängt. z. B. Wz. (1) varez "arbeiten", St. 20(1).

#### 5) Classe.

Der Wurzel wird die Bildungssilbe n angefügt. z. B. Wz. ha kar "machen", St. nele (vergl. § 30 Anm.).

#### 6) Classe.

Die unveränderte Wurzel wird mit a thematisch fortgebildet. z. B. Wz. wis "entgegen gehen, dienen", St. angle.

#### 7) Classe.

Vor dem letzten Radical der Wurzel wird die Silbe المرابع eingeschoben. z. B. Wz. بويور دنځ "lehren", موموره Präs. 3. Sing.

#### 8) Classe.

Nach dieser Classe gehen nur Wurzeln auf i (und ausserdem die Wz. in "fliessen"), welche durch angehängtes in erweitert werden. z. B. Wz. in "drängen", St. in.

#### 9) Classe.

An die Wurzel wird die Bildungssilbe -, gehängt. z. B. Wz. 10 fri "lieben", St. -, 15.

#### 10) Classe.

Die Wurzel erhält die erste Steigerung (vergl. § 14), wird mit a thematisch fortgebildet und wie in Classe 4 au angehängt. z. B. Wz. p. ruc "leuchten", Stauspha).

- § 111. Diese zehn Verbalclassen bilden zwei Hauptconjugationen:
- 1) die thematische Conjugation (Cl. 1, 4, 6, 10), in welcher die Personalendungen an den mit serweiterten Stamm angehängt werden:
- 2) die starke Conjugation (Cl. 2, 3, 5, 7, 8, 9), in welcher die Personalendungen unmittelbar an den Verbalstamm treten.
  - § 112. Die Personalendungen der Specialtempora sind folgende:

|            |                                     | Activum.            |                  |                                                                                                                                                    | Medium.                    |                |
|------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|
|            |                                     |                     | Prä              | sens.                                                                                                                                              |                            |                |
|            | Sing.                               | Du.                 | Plur.            |                                                                                                                                                    | Du.                        | Plur.          |
| ,»ıć       | 1. Pers. † 36                       |                     | <b>ગભાદ</b> માત  |                                                                                                                                                    |                            | mane main ?    |
| fic.       | 2. " † ალ                           |                     | عود الم          | ဗေး စို႔ရ                                                                                                                                          |                            |                |
| ti         | 3. , + 30                           | ₹6 (₹9)             | some and         | e we te                                                                                                                                            | რდაგ                       | worke anti     |
|            | •                                   | ,,,,,,,             | Pote             | ntial.                                                                                                                                             | oith.                      |                |
|            | Sing.                               | Du.                 | Plur.            | Sing.                                                                                                                                              | Du.                        | Plur.          |
| im?        | 1. Pers. —                          | (-na!)              | -nua             | I, — I                                                                                                                                             |                            | Mesme analysis |
| In         | Sing.  1. Pers. —  2. , 40  3. , 4  | ten GEM             | ( <u>*</u> ; ?)  | الم (المعلى)<br>المعلى (المعلى)<br>المعلى المعلى |                            | Come maires    |
| οί         | 3. " ង                              | in 684              | الله (الله عالم) | -44                                                                                                                                                |                            | The River      |
|            | ľ                                   |                     | (دىد             | ta                                                                                                                                                 |                            |                |
|            | •                                   |                     | iii. Impe        | erfect.                                                                                                                                            |                            |                |
|            | Sing.                               | Du.                 | Plur.            | Sing.                                                                                                                                              | Du.                        | Plur.          |
| · , n.     | 1. Pers. † 68                       | .લ. <b>—)&gt;</b> > | عد روس           | ē w                                                                                                                                                |                            |                |
| ·,  σ      | 1. Pers. † 68<br>2. " { † 40<br>(1) |                     | 100              | g/ <sub></sub> <b>ev</b> s                                                                                                                         | <sub>ભાર</sub><br>બિવર્ગ્ક |                |
| 4.         | 3. , † 8                            | ₹.» <b>€{?</b>      | k et - 38        | ₹0. <b></b>                                                                                                                                        |                            | The and        |
| Imperativ. |                                     |                     |                  |                                                                                                                                                    |                            |                |
|            | Sing.                               |                     | Plur.            | Sing.                                                                                                                                              | Du.                        | Plur.          |
| 6. ·       | 1. Pers. †3)m                       | ā                   | سهب-† ،          | 1116 + 469m                                                                                                                                        |                            |                |
|            | 2. " აგ                             |                     | مهد عند          | nm);(nm)                                                                                                                                           |                            | ६६७६ व मार्ग   |
| Íα         | 3. " )•                             |                     | ) de Min         | The second                                                                                                                                         |                            | ekoka a a.     |

§ 113. Die mit diesen Endungen gebildeten Formen theilen sich in starke und schwache; stark sind die mit † bezeichneten, namlich 1) vom Activum: der Sing. des Präs. und Imperf., sowie die ersten Personen des Imperat., 2) vom Medium: die 1. Sing. Imperat. Schwach sind alle übrigen Formen.

## A. Erste (thematische) Conjugation.

(Classe 1, 4, 6, 10).

§ 114. Beispiel: July bar (Cl. 1) stragen<sup>a</sup> 1)

|    |                          | Activum.                                                         |                                                                                                                |
|----|--------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Sing.                    | Du.                                                              | Plur.                                                                                                          |
|    |                          | Präsens.                                                         | 1                                                                                                              |
| 1. | 36m)n 2)85 40 K          |                                                                  | ownemln 2) faigmai                                                                                             |
| 2. | າຄານ]ກໄຊ <sub>ໃ</sub> ຊາ |                                                                  | would not ata                                                                                                  |
| 3. | man julucyc              | fun ja jang                                                      | نَ اللهِ اللهُ |
|    | ,                        | Potential <sup>4</sup> ).                                        |                                                                                                                |
| 1. |                          |                                                                  | -ucyou) batalma                                                                                                |
| 2. | May Market               | دورساكي هدد راه                                                  |                                                                                                                |
| 3. | Ergjan artioid           | etholon mi errice and                                            | germine ganateres                                                                                              |
|    |                          | Imperfect b).                                                    | •                                                                                                              |
| 1. | (8) M. 1.41.19           | مان الله على الله الله على الله الله الله الله الله الله الله ال | مرية ميط (* ر <b>يد(س</b> ويد                                                                                  |
| 2. | 3)m 6) ( 11 c            |                                                                  | بنيب إبراسهد                                                                                                   |
| 3. | en)n (merce)             | estonjai for , m                                                 | Him per ye                                                                                                     |
|    |                          | Imperativ.                                                       |                                                                                                                |
| 1. | ا استن بها ورسود         |                                                                  | wend in the second                                                                                             |
| 2. | المنظمة الأساس المسالية  |                                                                  | بريدهم الدراسمس                                                                                                |
| 3. | in Branchage             |                                                                  | schaffin net jest                                                                                              |

<sup>&</sup>quot;sehen" ومون von رسائت keine erste Steigerung hat, so lautet der Stamm مرسائت von رسائت lautet er, weil مره selbst schon gesteigert ist وسروب , von ع) "sein" dagegen وسروب (aus سطس nach § 25. 2), und سابه (aus برمورس) von بول

<sup>3)</sup> vergl. § 31 Anm. 1. Daneben auch segments, sie sind" u. s. f. 5) vergl. Anm. 3. 6) Aus urspr. baras nach § 49. 2) vergl. Anm. 1.

<sup>4)</sup> vergl. Anm. 2.

<sup>7)</sup> vergl. Anm. 4.

# Medium. Sing. Du. Plur. Praesens. 1. 3. Imperfect 3). 1. Imperativ. 1. 3.

Anm. 1. Vor den Endungen der 1. Sing. und Plur. des Präs. und der 1. Du. und Plur. des Imperf. Act., sowie vor der der 1. Plur. Med. wird das " des Stammes verlängert.

Anm. 2. Das charakteristische Zeichen des Potential ist urspr. 2011, welches in der 1. Conjug. als blosses, erscheint, das mit dem vorangehenden 2 des Stammes nach § 25. 1 zu 2013 oder 1. wird.

Anm. 3. Das Augment des Imperf. s fehlt in der Regel im Altb., doch kann dessen Vorhandensein in mehreren Fällen nicht in Abrede gestellt werden, z. B. 2011 ger war" neben 2011 gerieg.

Anm. 4. Die 2. Sing. des Imper. Act. geht in der 1. Conj. auf den reinen Stamm aus.

Anm. 5. Hie und da wirft die 1. Präs. Act. das 36 ab und endigt auf 2 (vergl. § 171. 2).

<sup>1)</sup> vergl. Ann. 1.

<sup>2)</sup> vergl. Anm. 2.

<sup>3)</sup> vergl. Anm. 3.

§ 115. Der Conjunctiv des Präsens und Imperfectum unterscheidet sich vom Indicativ dadurch, dass vor der Endung ein eingeschoben wird, welches mit dem - des Stammes zu - verschmilzt.

Act. Pras. Sing. 2. sometal 3., sometally rivin. 0., Sing. 2. sometally rivin. 0., Plur. 3 pain (§ 13).

Med. Pras. Sing. 1. sometally, 3. sometally, Plur. 3. sometally (§ 13). Act Pras. Sing. 2. sounday 3., squarday Plur. 3., squarday (§ 13). Imperf.

4. Cl.

Anm. Das e der 2. Sing. fällt hie und da aus, also and neben appendig.

6. CL

10. Cl.

§ 116. Die Verba aus Cl. 4, 6 und 10 werden nach § 114 flectirt:

|                         |                        | 0. 0.2                                   | 201 011                                   |  |  |  |
|-------------------------|------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|--|--|--|
| on the arrival          | Aoti                   | vum.                                     | raccazami                                 |  |  |  |
| Pras. Sing. 1.          | ولئ (ئىكىدىسەد         | وأبرهسود                                 | (سطورسددسهد<br>(سطورسددی رسید)            |  |  |  |
| markett.                | الواج (الواجع درور ماد | وأباهدسوه                                | ้าจับเรานั้น ได้                          |  |  |  |
| Plur. 3. se             | いないしょうくりんち             | ၁မန်းညှင့်ပြ                             | (યાંદેષાયા દાગુરા મુખ્ય                   |  |  |  |
| Pot. Sing. 1.           | وهر يمارو الم          |                                          | Marie Brand Barre                         |  |  |  |
| " 3.                    | 41 frogs               | ها مواديع                                | คารูากับรูท์)                             |  |  |  |
| Imperf. Sing. 1.        |                        | င်းဆင်္က<br><i>(</i> (၂)                 | (د (سطوسور) <sup>۱</sup> .<br>(د (سطوسور) |  |  |  |
| " " " <b>3.</b>         | Km3328)8fp             | فأيده                                    | ansandan)                                 |  |  |  |
| " Plur. 3.              | 1677 (1) (1)           | فَأَنْ يَنْ الْمَا<br>وَأَنْ يَنْ الْمَا | \arcdness2\                               |  |  |  |
| Imper. Sing. 2.         | طع(ع)دس                | وأيادس                                   | - (uEquecu                                |  |  |  |
| Pras. Sing 1. wantelela |                        |                                          |                                           |  |  |  |
|                         | ו שליזכייטו            | မြာ့ မ                                   | (uLyuncess                                |  |  |  |
| " " 2. <b>u</b>         | 10058477(c]c[2]        | والمسرسوم                                | (1 (m Edurce Octoba)                      |  |  |  |
| , Plur. 3. w            | - Markons (1/6/2 1)    | ि ५ के कि उ                              | (1 (แย็นแกรงเลิด) 1)                      |  |  |  |
| Pot. Sing. 3.           | m6)(3)(4)              | وايحسربرمس                               | (uLyuceusym                               |  |  |  |
| Imperf. Sing. 2.        | هاع(عكودسوس            | طِ بے هدروں سے                           | (แย็นแะเนย์เก                             |  |  |  |

<sup>1)</sup> vergl. § 32 Anm.

١,

<sup>2)</sup> vergl. § 33 Anm.

#### Bemerkungen.

§ 117. Folgende neun Verba haben in den Specialzeiten unregelmässig gebildete Stämme:

|    | ,      | · .                              |     |   |        |                    |
|----|--------|----------------------------------|-----|---|--------|--------------------|
| 1) | ه.و    | "sitzen" had                     |     |   | Stamm: | -qu'i) hidaa       |
| 2) | mea    | "stehen" 🞷 🧎                     | C1. | 1 | 77     | mengage Chille 1.2 |
| 3) | واسم   | "sprechen" $\nu r \epsilon$      |     |   | n      | بمديدي واسطون      |
| 4) | 451-4  | "schneiden" to the "finden" with | }   |   | ,,     | mangely harrie     |
| 5) | ولدو_  | "finden" with                    | Cl. | 6 | n      | way of 2) since    |
| 6) | יטיץ   | "befeuchten" hie                 |     |   | n      | -new 2) hinca      |
| 7) | فاستلح | "wachsen" vair in                |     |   | ,,     | myoda nifestia     |
| 8) | واسن   | "lobpreisen" 🖂 🐪                 | Cl. | 4 | 77     | mids willa.        |
| 9) | يس.    | "geboren werden"                 | Zan |   | <br>9  | mus jane           |
|    |        |                                  |     |   |        |                    |

§ 118. 1. Classe: 1) Wurzeln, welche in der Mitte ein oder einen Diphthongen haben, werden nicht gesteigert (vergl. S. 38 Nota 1). 2) Die Wurzeln auf bilden ihren Stamm auf zus; z. B. state zba "preisen", St. suss.

§ 119. 4. Classe: Man beachte die § 32 gegebenen Regeln. Einige Wurzeln erhalten die erste Steigerung. Mittleres de wird zu de geschwacht.

§ 120. 6. Classe: Wurzeln, welche auf des des Stammes in und des Stamm

§ 121. 10. Classe: Man beachte die § 32 gegebenen Regeln. Wurzeln, welche - in der Mitte haben, können dieses beliebig zu - steigern.

# B. Zweite (starke) Covjugation.

/il

(Classe 2, 3, 5, 7, 8, 9).

§ 122. In den starken Formen (§ 113) muss der <u>Wurzelvocal</u> (Cl. 2 und 3) oder der stammbildende <u>Zusatz</u> gesteigert werden. Die Steigerung unterbleibt wenn der Wurzelvocal ein " — oder ein Diphthong ist.

Anm. Die Bildungssibe wij der Verben der 9. Cl. wird in den starken Formen zu wij gesteigert. Ausnahmen sind werden und werden 10.

<sup>1)</sup> Daneben auch auch (vergl. auch § 17).

<sup>2)</sup> Daneben mit Schwächung des . auch und und und . In einigen Formen geht nach Cl. 7.

## Activum.

Prasens. L'al uemi المريد المريد Me Sing. 1. + schale | whiteniscan السرود أير المراجع ( وليدويود † <sub>ed</sub> ે Plur. 3. અભ્યામગગ) દ Potential3). နေသ $oldsymbol{y}_{oldsymbol{x}}$ မြောက်နေသ $oldsymbol{y}_{oldsymbol{x}}$ မြောက်နေသ $oldsymbol{x}_{oldsymbol{x}}$ မြောက်နေသ anapen Sing. 1. கும்பரி ક્ષ્મગગ)ફ)**છ** ، ··· Plur. 1. عراد دسوسـ )3 (ددسوسـ |新コン){ }#335)e Imperfect. Sing. 1. + حكم ) Plur. 3. Imperativ. ر الدرساد ج . Sing. 1. أ 2) vergl. § 31 Anm. 1. 3) vergl. Anm. 3.

<sup>1)</sup> von des wollen".

<sup>4)</sup> von pag "schlagen".

<sup>5)</sup> auch page [4.

| 11 16th              | Specialtempora, II   | . Conjugation.                                                                                                | 48                          |  |  |  |
|----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| Sing. 3. > (Luly)    |                      |                                                                                                               | ) onla)                     |  |  |  |
| Plur. 1. †)c         |                      | -nem>>n/{5/69                                                                                                 |                             |  |  |  |
| 3                    |                      | >64mm>>}{)                                                                                                    | ) ( ( t.   3 m/s)           |  |  |  |
|                      | Mediu                | •                                                                                                             |                             |  |  |  |
|                      | Präse                | ns.                                                                                                           |                             |  |  |  |
| Sing. 1. ლააა) [     |                      |                                                                                                               |                             |  |  |  |
| Plur. 1. 2002267)6   |                      |                                                                                                               |                             |  |  |  |
| 3.                   |                      | (0 th man) (1) (1)                                                                                            | তি ক্ষেধিন্ <sub>যু</sub> , |  |  |  |
|                      | Potent               | tial.                                                                                                         |                             |  |  |  |
| Sing. 2. دويوس )د    |                      |                                                                                                               |                             |  |  |  |
| 3                    |                      |                                                                                                               |                             |  |  |  |
|                      | Imperi               | fect.                                                                                                         |                             |  |  |  |
| Sing. 3              |                      | سودادها                                                                                                       |                             |  |  |  |
| Imperativ.           |                      |                                                                                                               |                             |  |  |  |
| Sing. 1. † 203m>>u)6 | <del>distant</del> . | ا المراسان | માના કુલ્યા ( <b>છ</b>      |  |  |  |
| 2.                   |                      | -n6n>sn>)દેડુલ<br>ત્વીના>n)દેડુલ                                                                              | G ( L luctum                |  |  |  |
| 4                    |                      |                                                                                                               |                             |  |  |  |

Anm. 1. Die Verben der 8. Classe sind nur sehr wenige und unterscheiden sich in der Conjugation nicht von denen der 5. Classe.

Anm. 2. Von Verben der 7. Classe sind nur vereinzelte Formen, wie Act. Präs. Sing. 1. spape von mortheilen, geben", 3. spanes und spanet. "er verletzt" (von iric) zu belegen.

Anm. 3. Im Potential hat sich dessen ursprüngliches charakteristisches Zeichen in der 2. Conjug. erhalten.

Anm, 4. Die 2. Sing. Imper. Act. erhält die urspr. Endung

§ 124. Der Conjunctiv des Präsens und Imperfect ist in der 2. Conjug. nur in sehr wenig Formen zu belegen und unterscheidet sich vom Indicativ dadurch, dass er ein - zwischen dem stammbildenden Zusatz oder der Wurzel (Cl. 2) und der Endung einschiebt. So lautet z. B. der Conj. Imperf. Act. von dag in Sing. 3. paragete, Plur. 3. garagete; von jag jan "schlagen" (Cl. 2) lantet die 3. Sing. Pras. Act. im Ind. ومراهم, im Conj. ومراهم

<sup>1)</sup> vergl. § 31 Anm. 1.

Flexionslehre: Verba.

#### Bemerkungen.

#### ' II. Classe.

§ 125. Das Hilfsverbum or ah "sein" wird folgendermassen conjugirt:

| Präsens. |        |         | Potential. |                 |  |
|----------|--------|---------|------------|-----------------|--|
| Sing.    | Du.    | Plur.   | Sing.      | Plur.           |  |
| يع. 1.   |        | some?   |            | -ntwin/m        |  |
| 2. موجهد |        | es open | Emssen.    | Mumbe           |  |
| 3. 1422  | g de m | *##.to. | حسور ا     | thum and thence |  |

Imperfect.

Imperativ.

Sing. 3. 20, 20, 20, 1 Plur. 3. 16010 | Sing. 3. 1620 | Plur 3. 16260.

Anm. In den schwachen Formen wird das a abgeworfen und verhärtet sich im Pot. nach § 44 b zu w.

§ 126. Von • i "gehen" haben sich folgende Formen erhalten: Präs. Sing. 3. •••••• (im Compos. •••••• von ••• + •); Plur. 3. •••••••

Imperat. Sing 1. 1990, 2. 1994; Plur. 3. 1994. Imperf. Sing. 3. (von 1991) + 1).

- § 127. Folgende Verba sind unregelmässig:
- 2) 42 st "liegen" hat durchweg den gesteigerten Stamm 1922. Z. B. 3. Sing. Präs. Med. 1941122.
- 3) vid "wissen" nimmt im Präsens Act. die Endungen des redupl. Prät. an. Sing. 1. مورد 2. مورد (§ 14 und 41 b.), 3. مورد المورد المورد
- § 128. Mitunter werden Verba der 2. Cl. durch Anfügung von a in die 1. Cl. übergeführt. z. B. ana is neben agging (Indicativform) neben aggrage

#### III. Classe.

- § 129. Die Gesetze der Reduplication sind folgende:
- 1) der Anfangsconsonant der Wurzel wird nebst dem Wurzelvocal wiederholt. Beginnt die Wurzel mit einem Vocal, so wird dieser verlängert.
- 2) Ein langer Wurzelvocal wird in der Reduplicationssilbe verkürzt.
- 3) Ist der Anfangsconson. der Wurzel eine Spirans, so tritt in die Reduplicationssilbe der entsprechende, nicht aspirirte Laut;
- 4) Ist er ein Guttural, so erscheint in der Reduplicationssilbe der entsprechende Palatal, ist er ein urspr. dentales s, so erscheint .
- 5) Mitunter wird der Vocal der Reduplicationssilbe verlängert.
- 6) Von Doppelconsonanten wird in der Regel nur der erste in die Reduplicationssilbe aufgenommen.

- § 130. 1) Die Wurzel is zan in der trans. Bed. "gebären" hat zum Stamm ische z. B. Präs. Act. 3. Pl. « en gam "gehen" und is jan "schlagen", welche auch nach Cl. 1 und 2 gehen, haben einen Nebenstamm einem und ische und ische nach Cl. 3. z. B. energen und enigen 3. Sing. Impf., egwegen 1. Sing. Pot.
- § 131. Die beiden Wurzeln "geben" (= urspr. da) und ",legen, schaffen" (= urspr. dha), welche vielfach durch einander gehen, werfen in den schwachen Formen das " ab. In manchen Formen findet sich der Nebenstamm (für " mit der dumpfen statt tönenden Spirans, wie öfters). Die Conjugation ist folgende:

Activum. Sing. 1. Plur. 1. Imperfect. Imperativ. Sing. 1. Sing. 2. -95-9 3. יביידיו Plur. 3. Medium. Präsens. Potential. Sing. 1. Sing. 3. -Imperativ. 3. Plur. 1. V. und VIII. Classe.

§ 132. Die Wurzel ﴿ ,,machen" (Cl. 5) hat in der 2. Sing. Präs. Act. nicht Gunirung des ›, sondern Verlängerung: ,,gelangen" wird vor ›, zu ﷺ.

<sup>1)</sup> vergl. § 41 b.

<sup>2)</sup> Vom Stamm Gue, von dem auch viele andre Formen, wie panding, spading, spading und gebildet werden.

§ 133. Mitunter werden diesen Classen angehörige Verba durch Anfügung eines an das einfache oder gesteigerte in die 1. Classe übergeführt. z. B. 2. Sing. Imper. Act. analytig neben actificity, accomplis 3. Sing. Präs. von tal "verhüllen".

#### IX. Classe.

§ 134. Das a der Bildungssilbe a, wird vor vocalischen Endungen abgeworfen (vergl. auch § 122 Anm.).

# II. Allgemeine Tempora.

#### A. Futurum.

Anm. Das Futurum ist fast nur in Participien erhalten, gewöhnlich wird es durch den Conj. des Präs. ausgedrückt.

#### B. Reduplicirtes Praeteritum.

§ 136. Die Endungen des redupl. Prät. oder Perfects sind folgende:

| Activum. |      |              | Medium.         |        |          |         |        |
|----------|------|--------------|-----------------|--------|----------|---------|--------|
| Sing.    | 1.   | † 🗻 Plur.    | 1.              | عىد.   | Sing. 1. | w Plur. | 1      |
|          | 2. † | <b>⊸6</b>    | 2.              |        | 2.       | ્છ      | 2      |
|          | 3.   | † <b>-</b> u | 3. <b>¿)"</b> , | سرو)يه | 3.       | હ       | 3. w)m |

Anm. Stark sind die mit † bezeichneten Formen, nämlich der Sing. des Activs. § 137. Die Gesetze der Bildung der redupl. Prät. sind folgende:

- 1) Die Wurzel wird reduplicirt (§ 129).
- In den starken Formen erhält die Wurzel die erste Steigerung, mittleres
   kann beliebig verlängert werden.
- 3) Mittleres in einsilbigen Wurzeln scheint in den schwachen Formen ausgestossen worden zu sein.
- 4) Schliessendes fallt vor vocal. Endungen ab, oder verwandelt sich in .....
- 5) Wurzeln, welche auf einen andern Vocal als ausgehen, schieben in den schwachen Formen vor vocalischen Endungen ein.
- 6) Consonantische Endungen werden ohne Bindevocal angesetzt.
- 7) Wurzeln, welche mit beginnen, verkürzen dasselbe in den schwachen Formen zu

§ 138. Man merke folgende Beispiele:

Anm. Ein Potential des Perfect hat sich erhalten in den Formen wie perfect von judy "schlagen, siegen" und egentes von judy "tragen", ein Conjunctiv in solchen wie program und acmorram von om.

## C. Plusquamperfect.

§ 140. An den reduplicirten Perfectstamm werden die Endungen des Imperfect gehängt. Das so gebildete Tempus hat die Bedeutung des einfachen Präteritum. z. B. (perf. ,ich sah" von , (vergl. das Perf. , per schuf" von perfect (Perf. ) (Perf. ).

#### D. Acrist.

- § 142. II. Acrist. An die reine Wurzel werden die Imperfectendungen gehängt.

#### a) Wurzeln auf Consonanten.

Als Aoriste Med. sind Formen zu fassen, wie -voice von pre "hören"1)

b) Wurzeln auf ....

Beispiel: "geben".

#### c) Wurzeln auf andre Vocale.

Von به "sein" lautet die 3. Sing. Aor. روم , sein" lautet die 3. Sing. Aor. العنانية , von بين die 3. Sing. عنانية عنانية عنانية العنانية العنانية

#### d) Reduplicirter Aorist.

Die Existenz des redupl. Aorist ist nicht gewiss. Vielleicht ist (vergl. § 29, 41 b und 129. 5) "er wuchs" von 3,4 hieherzuziehen (man könnte diese Form auch als Plusquamperf. erklären).

§ 143. Von den Modis des Aorist hat sich ausser wenigen an Verlängerung des Vocals (also عمر المعرب) kenntlichen Formen des Conjunctiv vor Allem der Potential mit dem gewöhnlichen charakteristischen Zeichen erhalten.

#### E. Participialperfect.

§ 144. Das Participialperfect ist den érânischen Sprachen eigenthümlich. Es ist kein eigentliches Tempus, sondern der reine Stamm des Part. Perf. Pass. auf —, welcher als ein absolutes Substantiv im Sinn eines Verb. finitum der 3. (selten der 2.) Pers. des Präter. gebraucht wird. z. B. —, von en "speien".

<sup>1)</sup> Viele solcher Formen kann mann auch als Participialperf. (§. 144) fassen; so kann z. B. Aor. Med. von plant avakhta oder Part.-perf. von sein u. s. w.

<sup>2)</sup> Aus urspr. dás nach § 49 der Zischlaut tritt vor encl. "und" wieder hervor. z. B. "" "und" wieder hervor.

# III. Verbale Bildungen.

#### A. Passivum.

§ 145. Der Passivstamm wird, wie der der Verben 4. Cl., gebildet durch Anhangung der Silbe .... an die reine Wurzel (mittleres de wird zu de), und flectirt mit den Endungen des Medium, selten des Activum.

Anm. Auch das Medium selbst wird zuweilen in passivem Sinn gebraucht.

§ 146. Zu belegen sind hauptsächlich Formen des Präsens und einzelne des Imperfects. z. B.

Sing. 1. "ich werde gehört" von sru

3. ພາວາງໄລມ "er wird gegessen" " qar
Plur. 3. ພາວມຸນາລາໄລມ "sie werden getragen" von bar
ພາວມຸພາລາໄລມ (Conj. zum vor.). Präs. Sing. 1.

Anm. Abweichend ist pressult, a mer wird gemacht" und pressult, mie werden gemacht" von kar.

§ 147. Von den Hauptzeiten ist zu merken die 3. Sing. Aor., welche auf ، endigt. z. B. بوسور, ,er wurde geschlagen" von رود ,,es wurde gesprochen" von المسلم بالمراجعة بالم den" von واسم.

#### B. Causativum.

- § 148. Das Causativum hat die Bedeutung des Bewirkens einer Handlung und wird gebildet wie Stämme von Verb. der 10. Classe.
  - 1) Die Wurzel wird gesteigert: a) mittleres kann beliebig verlängert werden; b) mittleres . und , erhalt die erste, c) schliessendes . und , die zweite Steigerung; (d) schliessendes - fällt ab).
- 2) Die so gesteigerte Wurzel wird mit thematisch fortgebildet und die Silbe angefügt.
  - § 149. Man merke folgende Causativstämme:

"tragen lassen" von bar tragen,

"fallen lassen", وسجوددس " pat fallen,

"zeigen lassen", " *dis* zeigen,

"bewegen", שתעלצענע " yuz sich bewegen,

"fliegen lassen" " vi fliegen,

"wegtreiben" " fru weggehen,

"stellen" ,, stå stehen,

#### Ferner die unregelmässigen:

יי אבעוננע "sprechen lassen" " vac sagen,

בושאישעונע "erschrecken" " tarës sich fürchten,

בושאישעונע "aufwecken" " ghrå oder gar wachen.

Anm. Es finden sich auch Formen mit causativer Bedeutung ohne die Bildungssilbe مناه مناه المناه المناه

§ 150. Ein periphrastisches Causativum wird gebildet, indem man "machen" an die reine Wurzel anfügt, wobei — die Causativform annehmen kann oder nicht. z. B. "weinschläfern" von "schlafen".

#### C. Desiderativum.

- § 151. Das Desiderativum wird gebildet durch Anhängung von san die reduplicirte Wurzel. Die Reduplicationssilbe liebt den Vocal. Die Conjugation ist dieselbe, wie von Verben der 6. Classe.
  - § 152. Man merke folgende Desiderativformen:

ւզաբայիչ իրդ "er wünscht zu tödten" von marene tödten, օգութայան "er sucht sich zu befreuden" von ji lieben. օգաւթայան "sie wünschen zu leben" von ji leben.

#### D. Intensivum.

- § 153. Das Intensivum wird gebildet: 1) durch Wiederholung der ganzen Wurzel; 2) durch Reduplicirung der Wurzel und Steigerung des Vocals in der Reduplicationssilbe. (Ist dieser », so wird er häufig zu geschwächt). Conjugirt werden die Intensiva wie Verba der 6. (durch Anfügung von ») oder wie Verba der 4. Classe (durch Anfügung von »»).
  - § 154. Man merke folgende Intensivformen:
  - 1) "er riss heraus" (3. Sing. Conj. Imperf.) von nizh-dar.

#### E. Denominativa.

- § 155. Die Denominativa werden im Altb. auf dreifache Art gebildet:

## Abschnitt IV.

# Wortbildung und Composition.

- § 156. Die Wurzeln sind der einfachste Bestandtheil der Sprache, durch Anfügung des Suffixes erhält man den Stamm, durch Anhängung der Flexionsendungen an den Stamm endlich das fertige Wort.
- § 157. Es gibt zweierlei Suffixe: 1) primare, welche die Wortstämme unmittelbar aus der Wurzel, 2) secundare, welche aus fertigen Stämmen neue Wortstämme bilden. Viele Suffixe sind sowehl primar, als secundar.
- § 158. Einige Nomina sind die reinen Wurzeln ohne Suffix. Jede Wurzel kann mit der Bed. eines Particip Präs. an das Ende eines Compositums treten, vocalisch auslautenden Wurzeln wird hiebei gerne ein angehängt.

Participien, Infinitive, Adjectiv verbale, Gerundium.

## § 159. Participien.

- 1) Das Suffix per bildet a) Participien des Prasens Act. aus dem Stamme der Specialtempora und b) Participien des Futurum aus dem Futuralstamm. z. B. per der nützen wird" von su (vergl. § 135).

Anm. Die Part. Präs. Med. haben oft schon ohne die Bildungssilbe passive Bedeutung.

- 3) Das Suffix مامت oder مامت hat ganz die Functionen des vorigen. z. B. مامت "sprechend" von asj.

5) Das Suffix — (erweicht — oder — oder — bildet Participien des Prateritum Pass., mitunter in activer Bedeutung. Man merke folgende Beispiele:

```
gesprochen von aði
        ی gestorben
                           " irith (§ 41. b.)
gesprochen ,, vac (verkürzte Wurzel uc und up; vergl. auch § 117 und 149.)
        وسيهم gegraben " kan
         سرود)وع gemacht
       ் அடிவடு gegangen
                            " gam (mit Ausstossung des Endcons.)
       سرواز) وergriffen
                            " garĕw (§ 41. c)
    அவரியலக் geschaffen
                            " thwares (§ 41. d)
         gegeben " da
          gedacht ,, man (mit Ausstossung des Endcons.)
       wech)me verbunden
                            " yuj (§ 41. a)
       gethan ولد (ربد صد
                         , varěz (§ 41. d).
```

- 6) Das Suffix --- bildet Participien des Futur Pass. z. B. ,was gewünscht werden muss" von var.
- 7) Auch -6 scheint Participien des Futur Pass. zu bilden. z. B. -6/3600, was herausgebracht werden muss" von nizh-bar.
- § 160. Der Infinitiv wird ersetzt durch den Dat. Sing. eines Nomen abstr. auf ... z. B. عناها به المحالة "um dem Gesetze gemäss zu denken" von "gemässes Denken" aus anu-man.
- § 161. Die älteste Bildung des Infinitivs ist die auf oder z. B. "um zu entscheiden" von vi-ci. Oft stehen die mit diesem Suffix gebildeten Worte in der Bedeutung eines Adjectiv verbale ("was unterschieden werden muss").
  - § 162. Ein Gerundium scheint A. nindem man sagt" zu sein.

## Composition.

- § 163. Die Vorderglieder eines Compositums stehen in der Form des Stammes und zwar wo mehrere Stämme vorhanden sind, in der des schwachen oder schwächsten. Flectirt wird in der Regel nur das letzte Glied.
  - § 164. Der Auslaut des Vordergliedes erleidet folgende Umgestaltungen:

- 1) wird meist zu \, seltener zu -, oder kann bestehen bleiben; 2) nach , wird zuweilen eingeschoben, zuweilen wird es verlängert; 3) und gehen in \, über, ver in oder \; 4) nach o wird eingeschoben, vor dem es zu \, wird.
- § 165. Das Altbaktrische ist in der Composition ziemlich frei. Zu unterscheiden sind folgende Arten von Compositen:
- 1) Copulativeomposita. Es werden zwei, selten mehr, Dinge verbunden. Im ersteren Falle stehen beide im Dual, im letzteren im Plural. z. B. 201,201,15, 202,202, Wasser und Pflanzen."

#### Anhang.

#### I. Die Abweichungen des Dialektes der Gâthâs.

- § 166. Unter den Gåthås versteht man die in den Yasna eingefügte Sammlung von Hymnen, welche bei der Opferhandlung gesungen wurden und in ihrer metrischen Gestalt bewahrt sind.
- § 167. Die Abweichungen des Gâthâdialektes, meist der Lautlehre angehörig, erklären sich durch eine Verschiedenheit der Zeit und der Localität, wann und wo derselbe gesprochen wurde, von der des gewöhnlichen Altbaktrischen.
  - § 168. I. Lautgesetze.
- 1) Im Auslaut werden nur lange Vocale (auch w und 1) oder Diphthonge gestattet (geht in güber, auch si in sp. w in 1).
- 2) ¿ ist im Gâthâdialekt sehr beliebt und steht für », », « oder ¼ des gewöhnlichen Dialektes, besonders im Auslaut; ¼ tritt öfters an Stelle von » und ».
- 3) Die Erweichung schwerer Lautverbindungen ist hie und da sehr ausgedehnt. z. B. aged gegen altb. aged instr. Plur. von gegen altb. aged für ausgese" für ausgesete.
- 4) Die tönende Spirans ist im Gåthådialekt wenig gebraucht, und wir finden hier häufig den tönenden unaspirirten Laut, wo nach den Gesetzen des gewöhnlichen Altb. die Spirans stehen sollte.
  - § 169. II. Nomina.
  - 1) Die Themen auf behalten in den schwachen Casus ihr ze beliebig bei.
- 2) Der Acc. Plur. der Themen auf pendigt mitunter auf ext (vergl. unter 3).
- 3) Die Masculina auf haben im Gen. Sing. die ursprünglichere Endung im Acc. Plur. ext, eine Endung, die auch im Acc. Plur. der Pronominal-decl. wiederkehrt: extre vom Relat., exte vom Fragepronom., exte vom Demonstr.
- 4) Die Themen auf , endigen im Instr. und Voc. Sing. auf ?, im Loc. auf
- - § 170. III. Pronomina.
  - 1) Am abweichendsten ist das Personalpronomen;

- 2) Possessivpronomen ist we mein, west oder wante unser, was dein,
- 3) Von den Demonstrativen ist zu bemerken kan gegen altb. ko. (§ 98) und der Acc. Sing. Masc. 64, Neutr. 24, Acc. Plur. Masc. 404 von Stamm i.
  - § 171. IV. Verbum.
- 1) Bezüglich der Genera, Tempora und Modi, sowie der Eintheilung in zwei Hauptconjugationen weicht der Gäthädialekt nicht von gewöhnlichen Altb. ab; nur ist die 2. Conjug. weit weniger zu belegen.
- 2) Was die Flexionsendungen betrifft, so ist zu beachten, dass von Verben der 1. Conj. das der 1. Sing. Präs. Act. gewöhnlich abgeworfen wird und diese Form auf auslautet. Der Imp. Act. endigt in der 1. Sing. auf der des Med. hat die abweichenden Endungen der 1. und der 2. Sing., sowie 30 der 2. Plur.
  - 3) Sehr häufig ist die 3. Sing. des Aor. Pass. auf , (vergl. § 147).
  - 4) Der Infinitiv endigt auf (§ 161) oder auf (em) oder auf (em)

#### II. Die prosodischen Gesetze der metrischen Stücke des Awesta.

- § 172. Unter den metrischen Stücken des Awesta sind vor Allem zu nennen die Gåthås oder religiösen Hymnen, welche in folgenden Maassen abgefasst sind:
  - 1) 3 zeilige Strophe, die Zeile zu 7 + 7 Silben,
  - 2) 3 zeilige Strophe, die Zeile zu 7 + 9 Silben,
  - 3) 4 zeilige Strophe, die Zeile zu 4 + 7 Silben,
  - 4) 5 zeilige Strophe, die Zeile zu 4 + 7 Silben,
  - 5) 4 zeilige Strophe, je 2 Zeilen zu 7 + 5 nnd 7 + 12 Silben. Es hat also jeder Vers in der Mitte eine Casur.

§ 173. Ausserdem sind auch in den übrigen Stücken des Awesta vielfach ursprünglich metrische Partien vertheilt, welche in 8 silbigen Versen verabfasst sind, die sich mitunter zu 3-, 4- oder auch 5- zeiligen Strophen verbinden lassen.

#### Prosodische Gesetze.

- § 174. 1) Jeder einfache kurze oder lange Vocal zählt als eine Silbe.

  2) Der Vocal zählt nur dann als Silbe, wenn er Trübung eines sist; ist er dagegen bloss Hilfsvocal (§ 30) oder vocalischer Nachschlag (§ 11) so hat er metrisch keine Geltung; 3) Der durch Epenthese des Anlautes vorgeschlagene Vocal (§ 29) zählt nicht als Silbe.
- § 175. 1) Diphthonge und Triphthonge können einsilbig oder zweisilbig gelesen werden; 2) einsilbig sind erstere stets, wenn sie durch Epenthese entstanden sind, da der epenthetische Vocal nie metrische Geltung hat; 3) ferner sind Diphthonge meist einsilbig, wenn sie durch Steigerung des einfachen Vocals entstanden sind; 4) ist einsilbig zu lesen, wenn es durch Vocalisirung des waus av entstanden ist; 5) zweisilbig sind Diphthonge und Triphthonge dann, wenn sie von der Contraction zweier Silben (1920 von aya, is von ava) herrühren; 6) stets zweisilbig ist 1921, mitunter 2021.

  - § 177. 1) Häufig müssen bei der metrischen Lesung Vocale eingesetzt werden; 2) so gilt und häufig iy und uv (§ 39 Anm.); 3) überhaupt muss zu den Halbvocalen und oft der betreffende Vocal hinzugelesen werden; 4) statt synkopirter Formen sind oft metrisch die volleren zu lesen; 5) gewisse schwerere Lautverbindungen (bes. muta cum liquida) sind häufig durch Einschiebung eines sog. Svarabhaktivocals zu trennen, der metrisch als Silbe zählt.
  - § 178. 1) Mitunter dürfen Vocale nicht metrisch als Silbe gelesen werden; 2) so ist häufig i (vergl. § 174. 2) oder auch unorganisch und daher metrisch ohne Geltung; 3) wo doppelte grammatikalische Formen vorhanden sind, ist häufig die eine statt der andern einzusetzen, so z. B. in der Endung des Gen. Plur. der 5. Decl.; 4) auch durch Synkope werden oft Vocale metrisch ohne Werth; 5) es ist als gho zu lesen (vergl. hiebei § 177. 3).

## Leseübung.

சுமு. எடுக்கு. வோலிக்ல். ஏச்சால்வண்டிர் சிச்சால்வாட்டு. இ vidaevayo vidaevaogho patěntu idha apam Vish والموروريد. حدالماطيطي عدم سددسم د. ه سيطوريد. والمورسود. دهاسا. vağuhi As<sup>e</sup>ish mith- idha mitayatu sraŏs o ક્ષ્મિલ. તેમારા તેમારા (maucena. તેમા. લામ. દામાયુ. તેમાયુ. ભાષતુ. yad nmûněm imad upa idha rûmayad vağuhi سىدداد. صربىع. بوسطىسى. سىسىددسكسوسى. ھ ۋاسمىداىكىدىع. مى. aś avazagho haŏmahê yaḍ Fratarëmcid waccaker . And . Lander . web (moccess outs. Hacker and hañã**sush** hukhratvo staŏmi yo upa vaca كادردرسدد كا دهدرا كامريك ماك مهدده الماد واست دهست géurvayeiti staŏ- upa vaca havaněm tê Uparěmcią эс. மக்கு வக்கும் மிரிய விக்க விக்க விக்கிய இரு கையிக்க aŏjağha narsh nighnê yahmi hukhratvo kĕhrpĕm vakhś ayato yâ vårěmca maeghěmca tê مادره. هددمد. هدددرایع، ه همسلود. هداسدنی اورارسیمها. مسرسالس. gairinām paiti garayo Staŏmi běrězanto மாதாட முக்கொரு க கவாதும் செட்டிய விர்தியார். நாதார்க் věrě- pathanām pěrěth**wí**m sām Staŏmi urûrudhush haŏma ப்பாகிக்க காளிரு மாதி விக்க விக்க காளியாக இ க்கள்கும். as dum haoma ti barëthrim qaparam Staomi

ும். இ விரதா. புரதியில் விரகுத்தின் அவர்க்கு இ வெரு hubaŏidhish raŏdhahê carâně**m** urvo சாடுவத. மം(cb)ய. மயட்டுய. பட்ளுமு. குய(ய. குயரை. இ வுய. haŏma paiti gara raŏs ê huruthma mazdao டு(யறம்கு மூற்கு முற்கு முற்கு முற்கு முற்கும் முறும் மூறு முறு முறு முறும் முறும் முறும் முறும் முறும் முறும் khão as ahê haithîmca patha vish નિલ્ફિઝાયારા મામા છે. નુમજા જિલ્લાના છે. નુમજા જિલ્લાના જિલ્લાના વિત્રાહ્મિત paiti varĕ\$ a-Vîspésca vaca mana varĕdhayaǧha મુક્તા. વેક્લાનુ તાલા હિયલા હિયલા વેક્લાન વિક્લાન હાલાન vîspésca paiti paiti vîspésca frasparěghé 8 · (Michminn)

fravákhš é

سهدو کا در ما ما در ما ما در ما در ما در ما در ما ما در ما در ما ما د ukhś yeiti Haŏmo yo nâ atha stavano அட சிந்தியில்க்கள் டு மாள்கள் இ ம்வதியாக். வாதிய. மிம்வரி huitish haoma Nitemacid bavaiti verethrajastaro ասիչիսկաց. ասենա. Հարգարա. գարակաց. ասենա. <u>ա</u>սիչագա. <u>ա</u>սիչարա qarčitish hadma nitěmacią stûitish hadma nitěmacią ى استدرى المعاد، وسرورسالها، ها استدرى المدن المسكاليان المساول fr**û**kĕrĕ- hathra Nasyeiti daevanām asti hazağrag**hnyûi** ம் மியத் முய்யுக் மாவியத் மாவியத் அய்கிட்ட முத upā- bāḍ Yathra âhitish nmânâḍ haca ahmad sta baes azyehê upastaŏiti båd yathra haŏmahê இ புகறிரு. மாக வாக விற்ற விற்ற விற்ற விற்ற விற்ற இ ahê baes azĕm dasvarĕ. Cithrĕm maetha- uta 139. இ குக்கிலி. நி. எட்டில் அவிவத். எலினிகு. வளிளிலில். madháð gho anyð · aes ma hacaintê

முட்டு ஆய்யு மூர். முய்கியமுரு அடித் மனுட as a madho haomaht **å**ad khrvi-drvo yo ho மாகிரை விக்கர் இது முற்றி வாழ்கள் வாழ்கள் madho haomaht Rĕñjaiti urvåsmana hacaitê அடித். அவல் நாறிந்த அயிருத். முயட்டுத். விருமாகுட அணுட்டத். இ viñdaiti kaŏmĕm taurunĕm puthrĕm yatha டு! படிக்கு மாக்கிக் கொள்ளது. மக்கோர்க்க காக்கின் காக்கின் இ visaitė haŏmo tanubyo Abyo baes azti Frâ

## Grammatik.

## Inhaltsangabe.

|   |                |                                                                                                                                  | Seite. |  |  |  |  |
|---|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|--|--|
| 5 | 15.            | Vorbemerkungen                                                                                                                   | 3-4    |  |  |  |  |
| ş | 6-22.          | _                                                                                                                                | 5-7    |  |  |  |  |
|   |                | (§ 6-8 das altb. Alphabet, § 9-14 Vocale, § 15-22 Consonanten).                                                                  |        |  |  |  |  |
|   |                | Abschnitt II; Lautgesetse                                                                                                        | 8—13   |  |  |  |  |
| ş | 23—33.         | A. Vocale (§ 23-25 Hiatus, § 26-27 Vocalverstärkung, § 28-30                                                                     | 810    |  |  |  |  |
|   |                | Vocaleinschub, § 31—82 Schwächung und Trübung der Vocale, § 33                                                                   |        |  |  |  |  |
|   |                | Vocalausfall).                                                                                                                   |        |  |  |  |  |
| _ |                | B. Einfluss von Vocalen auf Consonanten                                                                                          | 11     |  |  |  |  |
| 5 | <b>37—4</b> 5. |                                                                                                                                  | 1112   |  |  |  |  |
|   |                | (§ 37—39 allgemeine Regeln, § 40—45 Einfluss eines Consonantan                                                                   |        |  |  |  |  |
| _ |                | oder Halbvocals auf den vorangehenden).                                                                                          | 40     |  |  |  |  |
| 5 | 4650.          | D. Die Endungen                                                                                                                  | 13     |  |  |  |  |
|   |                | Abschnitt III: Flexionslehre                                                                                                     |        |  |  |  |  |
| _ |                | Cap. I. Die Nomina                                                                                                               |        |  |  |  |  |
| _ |                | Allgemeines                                                                                                                      |        |  |  |  |  |
| 5 | 5565.          | I. Consonantische Themen                                                                                                         | 1520   |  |  |  |  |
|   |                | (§ 55-57, 1. Decl. Themen auf verschiedene Consonanten; § 58-60,                                                                 |        |  |  |  |  |
|   |                | 2. Decl. Themen auf urspr. s; § 61—68, 8. Decl. Themen auf a und                                                                 |        |  |  |  |  |
|   | CC 70          | $\vec{n}d$ ; § 64—65, 4. Decl. Themen auf $r$ ).                                                                                 | 00 04  |  |  |  |  |
| 3 | 0010.          | 8. IL Vocalische Themen                                                                                                          |        |  |  |  |  |
|   |                | (§ 66—68: 5. Decl. Themen auf a und d; § 69—70: 6. Decl. Themen i; § 71: 7. Decl. Themen auf w; § 72—73: 8. Deel. Diphthongische |        |  |  |  |  |
|   |                | Themen).                                                                                                                         |        |  |  |  |  |
| 8 | 74—86.         |                                                                                                                                  | 2527   |  |  |  |  |
| Ī |                | (§ 74: 1. Decl., § 75: 2. Decl., § 76—77: 8. Decl., § 78—80: 4. Decl.                                                            |        |  |  |  |  |
|   |                | § 81: 5. Decl., § 82: 6. Decl., § 88-85: 7. Decl., §. 86: Anhang,                                                                |        |  |  |  |  |
|   |                | Indeclinabilien).                                                                                                                |        |  |  |  |  |
|   |                | Cap. II. Die Adjectiva                                                                                                           | 27—28  |  |  |  |  |
| ş | 87—88.         | Declination und Bildung der Adjectiva                                                                                            | 27     |  |  |  |  |
| ş | 89.            | Comparation                                                                                                                      | 28     |  |  |  |  |
|   |                | Cap. III. Dio Numeralia                                                                                                          | 2831   |  |  |  |  |
| ş | 90—91.         | Cardinalzahlen                                                                                                                   | 28-29  |  |  |  |  |
| ş | 92.            | Ordinalzahlen                                                                                                                    | 80     |  |  |  |  |
| ş | 93.            | Ableitungen von Zahlwörtern                                                                                                      | 80-81  |  |  |  |  |

|            | Cap. IV. Die Pronomina                                              | 3135         |
|------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| 94—95.     | Personalpronomina                                                   | 31           |
| 96—100.    | Demonstrativpronomina                                               | 32-34        |
| 101.       | Das Relativpronomen                                                 | 34           |
| 102-106.   | Die übrigen Pronomina                                               | 34-35        |
|            | Cap. V. Die Verba                                                   | 35—51        |
| 107—108.   |                                                                     | 35           |
| 109—134.   | Specialtempora                                                      | 36-46        |
|            | (§ 109-113: Die 10 Verbalclassen, die Endungen, § 114-121: 1.       |              |
|            | thematische Conjugation, Paradigma und Bemerkungen, § 122-          |              |
|            | 134: 2., starke Conjugation, Paradigma und Bemerkungen).            |              |
| § 135—144  | . Allgemeine Zeiten                                                 | 46-48        |
|            | (§ 135: Futurum, § 136—139: redupl. Präteritum oder Perfect, § 140: |              |
|            | Plusquamperfect, § 141-143: 1. und 2. Aorist, § 144 Participial-    |              |
|            | perfect).                                                           |              |
| § 145—155. | Verbale Bildungen                                                   | 4951         |
|            | (§ 145—147: Passivum, § 148—150: Causativum, § 151—152: Desi-       |              |
|            | derativum, § 153—154: Intensivum, § 155: Denominativa).             |              |
|            | Abschnitt IV: Wortbildung und Composition                           | <b>52—54</b> |
| § 156—162  | . Wortbildung                                                       | 5253         |
|            | (§ 156-158: Allgemeines, § 159-162: Participien, Infinitive, Adj.   |              |
|            | verbale, Gerundium).                                                |              |
| § 163—165  | . Composition                                                       | 53-54        |
| § 166—171  | . Anhang I. Die Abweichungen des Dialektes der Gathas               | 5556         |
|            | (§ 166-167: Allgemeines, § 168: Lautgesetze, § 169: Nomina,         |              |
|            | § 170: Pronomina, § 171: Verba).                                    |              |
| § 172—178  | Anhang II. Die prosodischen Gesetze der metrischen Stücke des       |              |
|            | Awesta                                                              | 56—57        |
|            | Lesetibung                                                          | 5860         |

#### Zu verbessern:

Auf S. 30 Z. 15 v. o. l. - active statt - active Auf S. 31 Z. 5 v. u. l. 664-6429740 statt 664-6429740.

# **CHRESTOMATHIE**

und

GLOSSAR.

|  |  |   |   | I |
|--|--|---|---|---|
|  |  |   |   |   |
|  |  |   |   |   |
|  |  |   |   |   |
|  |  | • |   |   |
|  |  |   | • |   |
|  |  |   |   |   |
|  |  |   |   |   |

#### Einleitung.

Von den heiligen Schriften der Pårsen, dem Awesta, ist nur der geringste Theil auf uns gekommen, nämlich die Bücher Vendidåd, Vispered und Yasna sowie die Yashts und etliche andere kleinere Stücke, die wir unten anführen werden. Ursprünglich bestand das Awesta nach traditionellen Angaben aus einundzwanzig Nasks (d. i. Büchern) verschiedensten Inhalts. Der zwanzigste unter ihnen ist unser Vendidåd, der allein vollständig erhalten geblieben ist; die Namen Vispered und Yasna finden sich dagegen in der überlieferten Liste der Nasks nicht, weil diese Bücher, wie wir in der Folge sehen werden, erst in später Zeit aus den vorhandenen Textresten zusammengestellt wurden.

Was nun den Inhalt unseres Awesta betrifft, so steht als einziges zusammenhängendes Ganze der Vendidâd (22 Capitel) an Wichtigkeit oben an: er enthält eine Sammlung von gesetzlichen Vorschriften, wie der Mensch sich bei Verunreinigung, besonders durch Leichname, zu verhalten, welche Strafe er zu erleiden habe und wie er wieder gereinigt werden könne; sein Name ist entstanden aus altb. vi-daeva-dâta "Gesetz wider die Dämonen".

Der Vispered in 25 Capiteln (vispe ratavo "alle himmlischen Meister"), der mit dem Yasna in engster Beziehung steht, ist eine Liste von Anrufungen an verschiedene Genien. Der Yasna in 71 Capiteln (altb. yasna "Opfer") ist das eigentlich liturgische Buch, welches bei der Opferhandlung verlesen werden muss. In ihn sind daher auch die Gåthås oder heiligen Hymnen eingefügt, welche wahrend der Ceremonie recitirt werden: sie sind metrisch und in einem besonderen Dialekte verabfasst, in welchem ausserdem noch einige weitere Capitel des Yasna, sowie die heiligen Gebete der Parsen geschrieben sind. In den Gåthås liegt uns ohne Zweifel das alteste Denkmal der érânischen Litteratur vor, indess hat man ihr Alter wohl auch überschätzt. Ob z. B. diese Lieder Werke des Zarathushtra selbst oder seiner nächsten Nachfolger waren, ob sie wirklich den ersten Zeiten nach der Stiftung des mazdayasnischen Religionssystems angehören, wird sich kaum mit einiger Sicherheit erweisen lassen. Die Sprache der Gâthâs scheint alterthümlicher zu sein, als die des übrigen Awesta; mitunter zeigt sie jedoch auch grössere Entartung. Der Inhalt ist zum grössten Theil ziemlich vag und nichtssagend und überdiess häufig der Text überaus dunkel und unverständlich.

Eine selbständige Stellung gegenüber den genannten Büchern nehmen die Yashts (altb. yeshti "Lobpreis"), sowie mehrere kleinere Stücke (Nyâish, Afrigân, Gâhs und Sîrozah) ein, welche zusammen das Khurda Awesta, das kleine Awesta bilden. Das Khurda Awesta ist seinem Umfange nach nicht, wie etwa der Yasna, ein abgeschlossenes Ganze, sondern wir finden in Handschriften und Ausgaben bald mehr bald weniger aufgenommen, da es nicht für die Priester, sondern als Andachtsbuch für die Laien bestimmt ist. Die Yashts sind Lobpreisungen gewisser Genien (es gibt einen Yasht auf Ahura mazda, auf die Amesha spenta, auf Mithra, Sraosha, Rashnu u. s. w.) und sind zusammengesetzt aus allerlei, grösstentheils ursprünglich metrischen Stücken vom verschiedensten Alter.

Das eigentliche Awesta (Vendidåd, Vispered und Yasna) ist in unseren Handschriften, deren älteste in das Jahr 1323 n. Chr. zurückgeht, in einer doppelten Recension aufbewahrt. Die Handschriften mit Pehleviübersetz. ung trennen die einzelnen Bücher, den Yasna, den Vispered und den Vendidåd während die sog. Ven did åd-sådes, die Manuscripte ohne Uebersetzung, die Texte durch einander in der Reihenfolge geben, wie sie bei der Opferhandlung verlesen werden. Ihre Anordnung ist folgende: Ys. I 1-32, vsp. I, ys. I 33-II 33, vsp. II — ys. II 34 — XI 22, vsp. III 1—29 — ys. XI 23—25, vsp. III 30-31, ys. XI Fortsetzung, vsp. IV, ys. XI Schluss - ys. XII-XIV, vsp. V, ys. XV, vsp. VI — ys. XVI—XVII, vsp. VII—VIII, ys. XVIII—XXI, vsp. IX ys. XXII, vsp. X—XI, ys. XXIII—XXVII, vsp. XII — Vd. I—IV, ys. XXVIII— XXX (Gâthâ Ahunavaiti), vsp. XIII — Vd. V—VI, ys. XXXI—XXXIV (Gâthâ Ahunavaiti Schluss), vsp. XIV—XV — Vd. VII—VIII, vsp. XVI, ys. XXXV— XLI (der prosaische, im Gathadialekt verabfasste Yasna haptanhaiti), vsp, XVII— XVIII — Vd. IX—X, ys. XLII—XLV (Gâthâ Ushtavaiti),: vsp. XIX — Vd. XI— XII, ys. XLVI—XLIX (Gâthâ Spenta-mainyu), vsp. XX — Vd. XIII—XIV, ys. L (Gåthå Vohu-khshathra), vsp. XXI — Vd. XV—XVI, vsp. XXII—XXIII, vd. XVII -XVIII, ys. LI-LII, vsp. XXIV - Vd. XIX-XX, ys. LIII, vsp. XXV, vd. XXI -XXII, ys. LIV-LXXI. Was den textkritischen Werth betrifft, so stehen sich die beiden Recensionen gleich. Beobachtet habe ich, dass gerade die älteste Vendidådhandschrift im Gegensatz zu den übrigen Manuscripten mit Uebersetzung in manchen Lesarten mit den Vendidåd-sådes übereinstimmt, und dass öfters diese die Lesart bieten, auf denen die Pehleviübersetzung, die in der anderen Handschriftenfamilie steht, zu fussen scheint.

Dieses Awesta nun ist in der Form in welcher es uns vorliegt das Werk einer ziemlich späten Redaktion und zwar wahrscheinlich im Wesentlichen der Redaktion, welche unter dem Såsånidenkönige Shåpur II (309—379 n. Chr.) und auf dessen Veranlassung von Aderbåd Mahrespendân veranstaltet wurde. Dieser Redaktion war schon eine andere unter Ardeshîr Båbegån vorangegangen, von der wir indess nichts Genaueres wissen. Die Zwecke, welche bei Anordnung unserer Texte verfolgt wurden, waren ohne Zweifel rein liturgische. Es kam

weniger darauf an, das Aelteste und Wichtigste in möglichster Vollständigkeit zu sammeln, als vielmehr ein Handbuch für die heilige Opferhandlung herzustellen. Der Vendidåd, schon damals das einzige vollständig erhaltene Buch, wurde mit aufgenommen und musste beim Gottesdienst vom Priester gelesen werden. Diese Gesichtspunkte, welche bei der damaligen Anordnung der Texte massgebend waren, erklaren auf das Einfachste, dass z. B. im 9. Capitel des Yasna die verschiedensten Stücke ganz lose und wenig vermittelt an einander gereiht sind, dass sie sich aber alle auf den Gott Haoma (Name einer Pflanze und eines daraus bereiteten Trankes) beziehen. Dieses Capitel war eben dazu bestimmt, recitirt zu werden, wenn das Auspressen des Haomazweiges und das Bereiten des Trankes begann. Viele der auf diese Weise zusammengestellten Stücke waren ursprünglich in metrischer Form verähfasst und es lässt sich dieselbe, obwohl vielfach durch Auslassungen und Einschiebungen gestört, doch im Ganzen unschwer wieder herstellen. Uebrigens scheint uns sehr wahrscheinlich, dass sie auch von den Diaskeuasten noch gefühlt wurde; wenigstens spricht für diese Annahme die traditionelle Eintheilung des Textes in kleine Abschnitte (ähnlich den Bibelversen), welche, so weit wir es beobachteten, mit den Verszeilen zusammenstimmen.

Die Stiftung des Religionssystems des Zarathushtra, sowie die Verabfassung vieler Stücke des Awesta haben wir allen Grund, in die Zeit vor Beginn der Achämenidenherrschaft zu versetzen. Indess scheint die zoroastrische Religion sich lange auf Nordérân beschränkt zu haben, wenigstens kann man aus den altpersischen Inschriften mit ziemlicher Sicherheit nachweisen, dass die ersten Achamenidenkönige ihr nicht ganz huldigten. Erst unter den letzten Fürsten aus diesem Hause ward sie zur Staatsreligion erhoben und ihr Schicksal war an das der ihr huldigenden Dynastie geknüpft. Die Invasion Alexanders machte der Herrschaft der Achämeniden und der einheimischen Religion ein Ende. Den Angaben der Pârsen, dass er sogar das Staatsexemplar des Awesta verbrennen und die zoroastrischen Priester verfolgen und hinrichten liess, werden wir wenig Glauben beimessen dürfen. Bei ihnen war Alexander zu einer Romanfigur geworden. Aber begreiflich ist es, dass unter der macedonischen und später unter der parthischen Herrschaft, in jener Zeit, wo auf allen Gebieten, in Sprache und Anschauungsweise ein bedeutender Umschwung eintrat, die alte Religion nach und nach in Vergessenheit gerieth, die heiligen Texte allmählich verloren gingen und das Verständniss derselben mehr und mehr erlosch.

Mit dem Aufkommen der Såsånidendynastie erwachte auch der Zoroastrianismus zu neuem Leben und ward wieder die herrschende Religion. Man begann die noch vorhandenen Fragmente des Awesta zu sammeln und zu redigiren, man schrieb, um das Verständniss von Neuem zu beleben, in der damals herrschenden Sprache, dem Pehlevi, Commentare und Uebersetzungen, man verfasste auch eine ziemliche Anzahl von Büchern, die auf den heiligen Texten fussend das System des Zarathushtra erläutern und ausführen sollten. Dieser regen wissen-

schaftlichen Thätigkeit entsprangen die uns noch erhaltene Pehleviübersetzung des Awesta mit ihren zahlreichen erklärenden Glossen und eine ziemliche Anzahl von wichtigen Werken, wie der Minokhired u. s. w. Damals besass man indessen, was wohl zu beachten ist, immerhin noch weit umfangreichere Awestatexte als jetzt, wie aus Citaten in verschiedenen Büchern hervorgeht, die in unserem Awesta sich nicht vorfinden und deren Aechtheit nicht bestritten werden kann.

Als der Islam in Erân herrschend wurde, gerieth die einheimische Religion von Neuem in Verfall und die Zahl ihrer Anhänger schmolz zusammen. Nur wenige derselben blieben in Erân zurück und bilden noch heute in Yezd und Kirman kleine Gemeinden, die dem Glauben ihrer Väter treu blieben, deren Zahl aber mehr und mehr abnimmt. Die Mehrzahl der Zoroastrier wandte sich gegen Osten und wanderte nach Indien aus. Hier gründeten sie auf der Halbinsel Guzerât die noch jetzt bestehenden und blühenden Pärsengemeinden. Auch aus der Periode nach dem Aufkommen des Islam besitzen wir Schriften der traditionellen Pärsenlitteratur, wie den Bundehesh; ein Beweis, dass das Interesse für ihre Religion in den Gemüthern der Pärsen keineswegs geschwunden war. In neuster Zeit tragen sie im Verein mit europäischen Gelehrten mit anerkennenswerthem Eifer zur wissenschaftlichen Bearbeitung ihrer Litteraturdenkmäler bei.

Unter den wichtigsten neuen Hilfsmitteln, um in das Verständniss der Awestatexte einzudringen, nenne ich ausser den beiden Ausgaben — der vollständigen von Westergaard ("Zendavesta", Copenhagen 1852—54) und der des Vendidâd, Vispered und Yasna von Spiegel (sammt der Huzvaresh [Pehlevil-Uebersetzung, Leipzig und Wien 1853-58) - vor Allem die weiteren Arbeiten Spiegels. seine Uebersetzung des Awesta (Leipzig 1862-63), sowie seinen Commentar (Leipzig und Wien 1864—68) und seine "Grammatik der altbaktrischen Sprache" (Leipzig 1867). Die Grammatik wurde ferner dargestellt von A. Hovélacque (grammaire de la langue Zende, Paris 2. Aufl. 1878) und von Haug (outline of a grammar of the Zend language in den essays on the Pârsis 1. Aufl. Bombay 1862, pg. 42—119; neu herausgegeben und erweitert wurden diese Essays von West, London 1878). Zu erwähnen sind noch Monographien von Hübschmann (zur Casuslehre, München 1875), Bartholomā (das altirânische Verbum, München 1878) u. A. Ein Lexikan besitzen wir in Justis trefflichem Handbuch der Zendsprache (Leipzig 1864), eine weitere Uebersetzung von C. de Harlez (Avesta traduit, Löwen 1875-77).

In sachlicher Beziehung steht Spiegels éranische Alterthumskunde (3 Bde. Leipzig 1871—78) obenan. Ausserdem sind zu nennen die bereits angeführten Essays Haugs in der von West besorgten neuen Bearbeitung, sowie die Arbeiten Darmesteters auf mythologischem Gebiet (Ormuzd et Ahriman, Paris 1877 u. A. m.) und Anderer.

### CHRESTOMATHIE.

# Vendidåd. 18-10000 - 2016

#### Fargard II.

Der zweite Fargard (Capitel) des Vendidåd ist ein Abschnitt aus der érånischen Sagengeschichte, und gehört wohl ursprünglich nicht zu jenem Buche. Viele Stücke sind metrisch und es lässt sich die ursprüngliche Form mitunter ohne besondere Schwierigkeit herstellen. Zunächst löst sich in II—IV ein Gedicht erzählenden Inhalts (die Berufung des Yima) aus. Die Wiederherstellung des ursprünglichen Textes von II ist nicht ganz sicher, leichter die Restitution von III und IV, wobei die strophische Gliederung in je 4 × 2 jambische Dipodien sofort ins Auge springt 1):

ajz. onf. angelf. zaleng. o zilzef. Alzenen. enogenme. B opezf. alelf. Jaladenen. B zilzef. Alzenen. enogen. zilzef. Alzenen. enogen. zilzef. Alzenen. enogen. zilzef. Alzenen. enogen. zilzef. Alzenen. B zilzef. angelf. zaleng. zilzef. zilzenen. B denzen. og nogen. B

<sup>1)</sup> Man kann bei Restitution von ursprünglich metrischen Stücken gewisse ständige Gesetze im Auge behalten. Hierher gehört das Gesetz, dass von ahuro mazdao häufig der eine der beiden Namen gestrichen werden muss, ebenso fallen oft einzelne oder sämmtliche stehende Epitheta eines Namens, oft auch der Zusatz zarathushtra oder as aum zarathushtra weg. Im Einzelnen ist bei vorliegendem Stück zu beachten, dass mraom, mraod hier zweisilbig ist (viell. maraom, maraod nach § 176. 5, und nach den Hdschrft., viell. darf auch tiberhaupt jeder Diphthong gespalten werden); aokhta ist zweisilbig, also nicht = avakhta, sondern Participial-perf. von aoj; aem = ayam, also zweisilbig, ao in gaethao ist zu spalten. Die fünfte und sechste Dipodie von Str. 3 yezi me u. s. w. sind nicht in Ordnung

Für metrisch und zwar in fünfzeiligen Strophen verabfasst halte ich ferner XIII—XV, die Erzählung von der Zusammenkunft Ahuro mazdas und die Ankündigung des über die Erde hereinbrechenden Winters<sup>1</sup>).

<sup>1)</sup> Die Wiederherstellung von Str. 1—4 ist einfach, die von 5—7 dagegen sehr zweifelhaft. Man ist genöthigt, eine ziemlich starke Ueberarbeitung durch den Diaskeuasten anzunehmen. Die Lesart aghemca ist hoschritlich beglaubigt, bāś nubyo und ereduyab sind viersilbig (§ 177.3 und 175.6), nmānaeś u ebenfalls, durch Einschiebung eines Svarabhaktivocals zwischen n und m. Die Worte mrūra, sowie vafra snaezhūd erweisen sich als Glossem.

I. 1) Junes ist eine mehrfach in den besten Handschriften bezeugte Nebenform von buyes (so nach § 71).

<sup>3) [</sup>m] ist eine dunkle Form, das Schluss-; scheint nur des folgenden Dentalen wegen (vergl. § 49 Anm.) eingeschoben zu sein (? [200]).

ஆட் ஆ யுடித். அடிய. அயுத. படியக்குரியா. முத்யா. டூய் அயக்  $\frac{1}{6}$ .  $\frac{1}{6}$ . كىدلىكەرىدەرلىد. ھ سۇسد. ھىدلداددىك. ئىسىدىسلىچى. سوھارەھى، سى ont. uwelt. suzems. & ulect. Grond. onuy. Juludenenslum. وسيرايع. بريع. سينهدانه. كدرسودي سسع. بهي. هالدكي. كدارده ويدم الس. مري. ويولي. مرود عد ીરુષ્યુ. ક્રુ હોક્સ્લયલળ પ્રત્યા. છાલા સ્લિકિયા. લીક્સલ્યલળ પાયા. કર્ફ્યુઝુર્ને. 13/3ેએમતાન વેતાઓ(મારામાર, જ માનવે. ૧૦૧૧. માંગરે. ઉતારએર-માનું એએર- એલ ه الحديد الحديد الحديد وسمخ. معد. الحديد مرسمخ. عهراه الاربي الاربي الاربير ا ( પછેલ્પુટન પારફા. છાલું. પાયુર્લ કે આર્ષુટા કાર્યુટા છે. આલ્પુરા કાર્યુટા આ . முர் மாம். மான். நிரு. இயலு வார்க்கார்க்கார்க்கார்க்க நிரு. V هـ [14-16] سسم. عيه. سري. يوسدهد سوليه مودي هراي الحاسك الساهديد المرسكة. كورسك الساهديد *Գ*(և. Ձ ևչչ). ԳՕԿ. **Ֆ**ևԾ<mark>Վ</mark>Եպ. (∂(ա<u>թ</u>աւշպ(ւ. ևչչ). ԳՕԿ. ՖևՎ . աթավել անչը անչը, որչը, որը, գրաալոր, արությանչեր, երապա

<sup>4)</sup> has Relativum tritt im Altb. häufig in der Weise unseres Artikels vor ein Subst., oft auch wie hier als Copula zwischen Pron. und Subst.: "du der [du] Ahura [bist]. Dabei pflegt sich das Rel. nicht immer wie unten carro nach dem regirenden Substantiv zu richten, sondern häufig ist es in bestimmten Formen, besonders im Neutr. 2010 (so z. B. 2010 ...............................) erstarrt (auch has, has kommen in dieser Weise vor).

III. 1) before ist Nom. Sing. eines Thema auf flage (§ 64) mit Trübung des schliessenden a zu b (§ 12), ebenso weiter unten beaug.

<sup>2)</sup> \_\_\_\_\_ ist die 2. Sing. Imp. Med. für \_\_\_\_\_ mit Ausfall des ", regel-mässiger wäre \_\_\_\_\_\_.

V. 1) Zu vergl. § 142. c. Der Aorist steht oft in der Bedeutung eines Potentialis: "es möge sein".

તેને જ તિએકે. તેમએકે દ્રિક્તે. જીવારિકેક દ્રિક્તે. ત્યાના જ દ્રિક્તે. કર્તાના તેન્યિત્વિલ્લિ. ક્રિક્તે કાતિ ક્ મિતમે તાનુએકે. તેમએકે દ્રિક્તે જીવારિકેક દ્રિક્તે તાનુએલ્પેલ દ્રિક્તે કાતિ નેને જ

[17—19] سسع. سع. مودد. واس المراع. مرح. مورج. مودالج. (المراح) ગારિનામુ. & વ્યલિક્રિક. રેપીયાવાઝાફક્રિક. પાઝરઝ મિરૂપા.. રેપાયાદર્દ હાત્રાત્રાહ્મારુ. VIII அம. மயவ [20—22] ஆ ஆய்வியேரும் ஆட்டிர் .. மடிரி மடி இ அவட மிமுயக்கியம். கிர்களத்திரை இயர்கள் இயாவு. மூமு. சு. சூ. முக் மிழ்த்து. மாகு ஆவும் கரையியில் மானி சாணியாக જેમુરે. & દ્રિપેત. ૧૭૯૦ જીમાના કોર્મિકી. ઉપલ્લાવતામાં વસ્ત્રાનું  $\mathbf{IX}$  жидисини.  $\mathbf{g}$  [23-25]  $\mathbf{g}$  жидисини.  $\mathbf{g}$ هدوري. ومرديد. حد له الله على درسوسوسد. هي اله الهار يوي. وسع الله الهابي عادم سد و معدد بها و معدد الله الله و معدد الله و معدد معدد معدد معدد الله و الله و الله و الله و الله و الله و طىددىدى سى (بورس. مدى (بورسد مدران بورسد مددورد بورسي المربع الم இயரு(ركى وادهروه மும்க்கும். மும்கள்ள மாகும் விரும் இயற்கள் [26-31] שעש. שענגל. פרעשק מעש. רעבעש. ש. ושע. (שער אופרבעש (ב-31) મૂરુ. આઠ. ભાવના મજારામારૂરે. & અર્ડુ. ૧૨મૂરે. ૧મૂરે. મારેશવ્યુત્વાનુ. વર ડા મિલ્લાન કુર્યો મામાના કુ પલ્લા ૧૯૩૦ વર્ષા વાત વાત વાત કુરા મામાના મામાના કુરા անյալե. Շիւ անյարա. անյաւթւ. Ձ Շիսպա. <u>ա</u>րառու. վ բալա. - 13 բանա ... 8 18/3 թ. (.. 19 mac/43) վա. ատանակարվա. 3 ալա ււալայատաան .cm ( 32-36) աստ. թաւյել. ւյայ. գեւտաաւուուա IX யஅर्यामा है (மூराया प्रमान कार्याया अवस्थात कार्याया कार्याया विकास मुक्का .

VI. 1) Der letzte Satz ist sehr schwierig und stört den Zusammenhang. - ist sonst in der Bed. "Herrschaft" stets Neutr.

VII) 1) Zu 446 vergl. § 95. Das Pron. bezieht sich zurück auf anden auf ihr Platz u. s. w.

X. 1) Zu مورس vergl. § 65. 5. Zu طيرس ist noch einmal يومرس zu ergänzen.

X [24-43] તામે માગારિકે. ઉપાળા તેમ કે. જ્યારે ક્યારે માગે કે. માર્ગિકે. જે માગારિકે. માર્ગિકે. જે માર્ગિકે. માર્ગિકે માર્ગિકે. માર્ગિકે માર્ગિકે. માર્ગિકે માર્ગિકે માર્ગિકે માર્ગિકે. માર્ગિકે માર્ગ

XII—XV und XVI—XX bringen mit Ausnahme der kleinen Abweichungen one der Jahre der Herrschaft, dasselbe, was wir in VIII—XI gaben. Unsere Zählung der Paragraphen weicht hier von der Spiegels ab. Was wir in 23—36 gaben, steht bei ihm 28—41; 37—40 = Sp. 23—25, 41 = 26. Unser Anfang von XXI stimmt wieder zu Sp. 42.

XXI. 1) Anniques ist eine stark contrahirte Form des Dat. Abl. Plur. von mainyava. 2) The Handschriften haben sämmtlich poragons und diess ist nicht etwa ein Gen. Sing., sondern das e am Schluss nur eine andere Schreibung statt 1, die sich auch sonst sehr häufig findet, bes. in der Endung der 2. Sing. Präs. Act. 100 statt 100.

முடியத் தியர்க்கி இ [44—45] விரு முயத் முயத் முயத் முயத் முடியத் முட்டுட் وسعسع. وسي رسع. سودالد. عسكوسي. وسكاند. عدوددسدورددلد. અનાર્યા છેના છે. વ્યક્તિ છે. વર્ષા તેના છે. વેતા ત્યારાયાતા છે જ એ જેમ છે. તેમ માર્ગ કરિયાના છે તેમ જ જાત માર્ગ કર્યા છે. જેમ ஆட் மினுயலுரை. மாஆலம் மாறிய. பியம் அமைவுடியத் சாலிரிரு குழ்த் காழுவின். விளவிள்ளை விளவேகள்ளி. கால்வாள ددىي. هـ [46-51] سىم. سائى، سائى، سائى، سائى، مائىسى. مائىسى، مائىسى، مائىسى، مائىسى، مائىسى، લ્લીકૃત્યિન કોક્સ્લાલભાષાના & ઘલા માછકરે. મલ્લભલ્લામુન્ગરૂરે. પક્રોરે. જેલું காவிக்ல. இ வெர்தாக் வாகியு கலைவுட்ட நடிடு நாளி இ nece. மைக்க எக்கள்கள்கு முத்து. நடித்து அளகுமுக்கும். இ அள்தாக். வைக்க மாடுவத் வியிக்கி விடிய வியியாக வியிர்கள்கள் (دودد بع مادودد على المورددي على المورددي المور அ. அடி. யடுய அமன்யு. இ அயுவுயட. மமூயவு. கிறமட்டியரைவ જીત. મલ્લાલા મુરૂ. & ભાષ્યમાના માલાયું. મિક્સિલિલા છાલાવા. જીવાલિકા. இ அமுக்கள் அக்டுவான். முடிக்க இமைற்ற வரி வாய்வில் XXIV  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$ சியக்கட்டு இ 23. மடும். மெலியட்ட சியியால்ளை. நாக்கள் மாசார்க்க இவிக்க விரும் விருக்கு விருக்கு இவிக்க விருக்க விருக رسدم. ه [44—64] سسم. مهري. وامرازي. وارزودست برسازيمدرولسيها. والمردست برسازيمدرولسيها. XXV ுவும் மாவ் கூறிக்கிர் இரு விறிக்க விருள்ள வாழ் விருள்ள விருள

XXII. 1) 6600 gehört noch zu 67000, tes ist Nom. Plur., ... 1000 scheint nur erklärendes Glossem zu telagen zu sein. 2) [2000] muss nothwendig dem [2005] tes langen entsprechen. Dann ist vielleicht zu übersetzen "hin zu den Tiefen (d. i. Schluchten) des Hochlandes" (vergl. altb. ĕrĕdhsoz hoch).

XXIII. 1) with ist Gen. abhängig von wörtl.: "dreifaches vom Vieh". (vergl. § 93. 2 und 38. 1).

இயக்குவுட். கூராட்டு விக்கியா அளிகளை கூடிக்கியா. கூடிக்கியா அளக்கி ىرىد. سى (يوىرىد. مدرى (يوىرىد. مدركى دىد كرديد ميدى . 30. وادرى. ડાલ્યાનું છાયું. ક પ્રાથિત-ક્રિયાનું. ભાવતા હાલના પ્રાથ્યામુક. XXVI نوساكان. ها (65-69) هادريد، ماياي. و (سموي برسددس. XXVI மியதடித் சாகாகிர் என்ற இ மிற்ற நாடுக்கி கல்ற நாடுக்கி கல்ற நாட்க கல்ற நாட்க கல்ற நாட்க கல்ற நாட்க கல்ற நாட்க க ગાલ - વિલ્લા જીવના માત્ર ... માત્ર . માત્ર ના માત્ર તા માત્ર તા છે. ક س المسك (س. اعساسع. سردسست محسددس. هي وسمع عرس. واستوع وعاع عرس. واس XXVII درسارعهادسد. وهدرادددسارعهادسد و اوت (سارعهادسد وابعده المربع). المربعها، المربعها، المربعها، ક્ષારેલ્યુપ્લયા. હોયજાલમુપ્લયા. વર્લાયાયુપ્લગામા. ક્ર જાપર્રાતા. નેમ્લામુરે છેરૂતમાં લ્યાર્ફિયામુરે. અવર્દિતેશયા. તાતા માર્થ્યાના & ભાદ્રિત. વામુન્તર. પોપાલાપો. રાકેર્ટ. ક્રાઈલ્ડાન્સનાતા. હોવાહાલાના વ્રત્યાતા. વ્યાનાતાના سون الله على المركزية المركزية والمركزية المركزية المركز પાર્થિયા. & ભાર્કેત. પક્ષ્મુઅત. પ્રમાણા કાર્મકૃત પાર્ધિયાના પાર્થિયા પાર્થિયાના પાર્થિયાના પાર્થિયા 932444. இ மாற(ட. ப்கையடிர். யா(364143. الدالب ه صولجد. ساعظهد سريدهسا، عاعلم. ى مىنادسى ھى مىن. وغراغلىددسى كى كى كىسدارى سىددسى ھى جايىد છેકે. મ. મેર્કમાર્જ અલાજ તાબાબાબ (તું. XXIX [80—86] عس. سو (سوسردلج. عس. سوسوسردلج. ه عس. سوسردسددلج.

XXVI. 1) - β-μο-1 ist ein freies Compositum "beständige Goldfarbe" (die beiden letzten Glieder sind ein Determinativcompos. vergl. § 164. 2) το β-μομι 1 μομε ist ein Vordersatz, der ohne Partikel vorangestellt ist; εμεμικέ gehört zu εμβ-μου: "welche, (obwohl) sie beständig gegessen wird, unversieglich ist."

XXVIII. 1) ist eine eigenthümliche, verstärkte Form des Loc. Plur.

XXIX. 1) Jyg. Das Relativum stimmt in Zahl und Geschlecht nicht immer zu dem regirenden Substantiv, sondern ist in bestimmten Formen erstarrt. Vergl. hierzu auch Nota 1) zu XLVI.

၁။. မါ့ လိုက်(လ. & ၁။. မြဲမေလန် မကနာမကျန်. & ၁။. ဖြဲ့လေန်. မြဲမ வாடுவத் வாடிய இ அனை படி மாடியது. காஷிவாடித். வடித்ட முத்து . மழியருவு. அமழ்ப்பு மயில் அரும் அழும் மயிய மயரைட الدرس. ه عدمه کی کی درساند. ادمه کی مدرس الی ه واسمه که درساد درسانی کی درسانی کرد. درسانی کی درسانی کرد درسانی کرد درسانی کرد درسانی کرد درسانی کرد درسانی کرد. درسانی کرد درسان اعداد المركن في المركز રાજીરેનું. ખેલુનાતા. ત્યાના લામા. (તમેરીનું. મેલીમાર્ટિ. ત્યાના જ માજા رهـ. مهرم. طوراع في ورسد معرك الدوس كولولوس الم مده ورسد مي مياي. طداعى. عداع كومدردداعى. (دولودهاعى. سوددول صورع، ديومهداع درسرعسع. ه [93—96] سيس عيود عيد وسردي وركاس صوبع سري، واري واري (XXXII) யமு(டி. அமிசுவத். அரவேட். அரவேட். மிட்டிய திட் (மடியேடிட். இ மிலமுவத். Burthankeleem. Arabala. Saardankeleem. Argana. 34/41413/. 419013. முய்பட டி. அரும்யட்ட முழுந்கைவு. நூலு. طيه و المرسدد و المرسدد و المرسد و المرسد و المرسدد و المرسد و المرسدد و المرسد مرواسيه وعمري وسدمد بسكاروسدي في وسكاس مولى ىرىد. ولىددىدى ساكالىئىدى ھەرىلى بىلىدى ھىدلىردىدى بىلى ھىسى ભારા છે. છે. છે. છે. છે. તાલુકે. તાલુકે તાલુકે છે. છે. છે. છે. તાજી લિલા

143. ધાર્મિક. માજાના જેલ્લેક્ટ્રિક્ટિકા ક ત્યારિયત - નિમાય કે. 634લ માલાયા

XXX. 1) effected ist Acc.: "an das Oberste (in) der Gegend". Ihm parallel stehen tegens und tegen, die aber, wie im Altb. häufiger der Fall ist, in den Nom. gesetzt werden; weil es bei mehreren, neben einander stehenden Wörtern genügt, wenn nur das erste in dem von der Construction geforderten Casus steht. 2) Zu pretten und ist ein Verbum zu ergänzen "bringe, mache."

XXXI. 1) والمنافعة scheint ein Gen. partitiv. zu sein, oder für den Loc. "auf dieser Erde" zu stehen. Schwieriger noch ist والمنافعة في بالمنافعة بالمنافعة بالمنافعة بالمنافعة والمنافعة والمنافعة

XXXIV برسی (دوس دهیری). هددریدی هیدرسددسازی. هی [101—105] ساوی، Clmdnd-ducend. ndmolf-Incentable. & ndnolm. 3n/13 ஒலு .யுமுமாதிது. இ மூம் (ட. புயமுத. பংயானையர். இ மூரைத்தியுட. XXXV وأسطوع على المردس الإعمال المردس المردس الإعمال المردس الم والمحال المرابع المراد المحارب ما المرابع المرابع والمرابع المرابع الم முழ்குரு. ம்கமுணு. இத்தி. அமில்முகையுடை வியமாகுக்கும் மு. ஆ முடிட்ட த்தமைபுது. அவும். கமிறவடிது. அடிப்பூராட்ட முட անոց. Ձ ભાર્ટ્ડ. այպու. աևտապ. ગુરૂર્ટ. մաջւտակա. գիստուտա XXXVI برسه هداس برسان ها [110—115] من من المنافع المن வாடில் வாய்க்க வாழ்க்க வாழ்க்கா கர்கள் நிற்து. காதிக்கா مسرس ورسطري سراع المساق المساق المساعلي ما المساعلي المساعلي المساعلي المساعلين المساع مسلامهاس. دوس اساليع. ه مسرفود. سويهمد. سكمسه. الماع في سداع كوريد տաղա. այլաենուտյյապա. & տայ. ejljfuty. ၁coաննա. այստա 133. & લોકેવ્લ છેલે. તા. તેતાને જ્યાને ભાષને તાલે તાર્યું લાહિ લી કિલ્લા લા المُوره هـ المُوره وسعددده المُوره في المُوره هـ المُوره وارجهده المُوره وسود المُوره وسوده المُوره المُوره وسوده المُوره وسوده المُوره وسوده المُوره وسوده المُوره وسوده المُوره وسوده وسوده المُوره وسوده و سوده و س وسيدمساخ. ه الحدي. مسرول صرح. طيمسانهم عساديد. ه اسه சுட் மும் மிரும் மாகுமாகியில் விதிவர் மிகியை மாகுமாகியில் வாகி [123—128] & .csementenen ... purper .csentenen ... XXXVIII واسماعهم. وسيساءريد. اسدرس هاراع كي على المراسك هي عسهاع في باي درماي في مريط الح. هي واسماعي، والموجد والمراعية. والمراعة والمراعة المراعة المرا செட்கிற் நாடுவின் வாடிவுற்றன் கொள்ள இறுவிற்ற நான் காற்றத்தான் காற்ற காற்ற காற்ற காற்ற காற்ற காற்ற காற்ற காற்ற œumm. કામ્યુર્ટી. ના ના માર્યા & પાંચાય ના વિષ્યુ કે ત્યાં કે ત્યાં કે ત્યાં કે ત્યાં કે ત્યાં કે ત્યાં કે ત્યા

XXXIX હ્ર. કર્યા કર્યા

ETI (139–139) emon(3. Dungenety) ucos (ucosty). ucyonog cy (ucosty). B ming. choom. ucosty. B ming. ucosty. choom. ucosty. choom. ucosty. choom. ucosty. choom. ucosty. choom. ucosty. choom. choom. ucosty. choom. chooms. choom. chooms. choom. chooms. choo

XXXIX—XLI. 1) Das Relativum zeigt in diesem Abschnitt mehrfach die ihm eigenthümlichen Unregelmässigkeiten, so two in 130 und 136, das eingefügte typ in 135; vergl. I. Nota 4, XXIX Nota 1, Vd. 5 Nota 1 zu XLVI.

<sup>2)</sup> Schwierig ist der Satz pfiger u. s. f. Der Schwerpunkt scheint darin zu liegen, dass Sonne, Mond und Sterne nicht gesondert, sondern gemeinsam leuchten. Nimmt man populari, als Genet. für Loc. (vergl. XXXIII Nota 1) und mangen ebenfalls als Loc. (§ 47), so ist wohl zu übersetzen: "Auf einmal im Kommen und Erscheinen zeigen sich Sterne, Mond und Sonne."

<sup>3) 146</sup> Cl. 4 in der Bed. "für etwas halten" regiert den doppelten Accus.

سىدانى ئىدۇسى. ھ داددىمىم دارى كىدائى كىدائىلى كىدارى مەدىدىدى كىدارى كىدارىكى كىدا

#### Fargard V.

Dieses Capitel lässt, wie auch das folgende, indem es verschiedene Arten von Verunreinigung bespricht, recht eigentlich die Art und den Inhalt des Vendidåd erkennen. Wir können in diesem Stück sehr verschiedene Bestandtheile unterscheiden. Eigentlich zur Sache gehörend und daher wohl auch den ursprünglichen Inhalt bildend sind zunächst I-VII, wo Fälle aufgezählt sind, in welchem die beiden Lebenselemente Wasser und Feuer, trotzdem sie mit Todtem in Berührung kommen, doch nicht unrein werden, ferner XXVII-XXXVIII, worin die Frage behandelt wird, in welcher Weise die Unreinheit sich ausbreitet, wenn unter mehreren zusammenwohnenden Menschen einer stirbt, und endlich der Schluss, der die Verunreinigung eines Hauses durch den Tod eines Inwohners und die nöthigen Massregeln bespricht, sowie die Unreinheit von Frauen, die ein todtes Kind zur Welt bringen u. s. w. Das Stück VIII-XXVI dagegen ist erst später eingeschoben. Die erste Partie VIII—IX schliesst sich an den Anfang an und behandelt die Frage, wie es denn kommt, dass Wasser und Feuer, obwohl so heilige Elemente, doch einen Menschen tödten, und dadurch der himmlischen Schöpfung Eintrag thun. Hiezu gehört noch XV-XX, eine Betrachtung, wie es sich mit der Verunreinigung von Regenwasser verhalte, das Ahura mazda selbst auf einen Leichnam herabregnen lässt. Ganz aus dem Zusammenhang stehen X-XIV, Vorschriften über die Errichtung der Katas und XXI—XXVII, ein Lobpreis des Vendidad. Ebenso sind wohl auch die letzten Sätze (in LX--LXII) erst späterer Zusatz.

L 1) grown und grown sind in m und m + grow zu trennen, letzteres ist eine verstärkende enclitische Partikel (vergl. grown in Vd. 2. 65 und 101).

કામમાં કાર્યા છે. જી. જી. તાર્યા કાર્યો છે. કાર્યો કે કાર્યો કાર્યો કાર્યો કાર્યો કાર્યો કાર્યો કાર્યો કાર્યો ક լատոց. 6(ուջաատո. ասպա. <u>սա</u>նիչչե. (ուելայ. ուչ. լո<u>ւյլա</u>յույե. ક લાન- ૧૧મુગ નામુરુ. પામલ્યા અતમૂરુ. પાર્ટુ. કોર્<u>યુર્</u>ક. ૦૯૭. ત્રુપાધાદના נפשענישנ. بد(رد. નેટાકુ∫કુલ્લાલના. ucc. pes. અમામાના ucc. pes. ucsuc\_(uducentence. سنودراسيون. عسروسع. نودکاری. هر وسد نون سندمد. بردکسد. ه ગાનું માનુ . માનુ . કેન્ફ્રાનું . તાનું માનું ددكر الرائم في الموادة - الرائم في الموادة - الموادة الموادة الموادة الموادة . الموادة الموادق الموادة الموادق الموادة الموادق الموادق الموادق الموادق الموادق الموادق الموادق الموادة الموادق الموادق الموادق الموادق الموادق الموادق الموادق الموادة الموادق முகுட்டுட்ட யகுகை. முக்காக்க் கடிய கடுத்தையடு. கியக்கிற்ற முக்கிற்ற முக்கிற்கிற்ற முக்கிற்கிற்கிற்குர். պա. Վայաթարայան բարագարի անագարան աստանագարի անագարան անա மக்கொடும் விவேகி. இ விவர்களையும். وسع - داددس. مع معرج - مدادهد. ه هاع است سعد و بده دایدی. صرسع. هِ سُدە، سەدىس. ١٤٤٧مى، داپادەللارغ. ھ

[19] was 3(u-1), and  $(\frac{1}{2})$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2$ 

II. 1) hts. ist als Gen. partit. zu fassen, stisse ist dazu Apposition, in der gewöhnlichen freien Weise des Altb. angefügt.

IV. 1) Das (1) Das (1) ist nach dem vorangehenden (1) noch einmal pleonastisch beigefügt, wahrscheinlich ist es erklärende Zuthat der späten Recension.

V. 1) o . ist die Abkürzung für die vd. II. XXXIX und XLII zu Anfang vollständig angeführte stehende Formel. Das Subject des Satzes sind die Accusative u. s. w. vergl. Nota 1 zu XLVI.

VII دمد. ه [23—23] مهر مهر الرسد. سمهم مع المحسد رج . . . مهر سع المدمود. ب سددسه که کیاسه داری اداری داری ها

[24-28] مسمد(ع. ه سال در الداعي المديوم. νШ ગ્રાટ્રેમ્પારુ. પાઉપુર. ૧૫૧૩. ૧૬૮તુ. તુપાલ્યુજીત. طِيددخ. ودي. استدمي. والدورسداعييم. هي سالس ودي. وستدبرسويوس. [29-33] مسمد(ع. .. પછળાતુ. (ત્યુપલ્સાલાના. & – (કુરે. તુપપદ્માજીત. արոթ ... արանա արանական արանան ... արանական արական արական արանական արանական արանական արանական արանական արանական വുഷ്യ (വ്യവ വേദ്യം.  $\mathbf{g} = [34-36]$  ചെയ്യു. വ്യവ വേദ്യം. œઘપઘદમૂજજા. ઘછેથ. ઘરછા∟જીઘારાબુ. & ૄરંચેત. જોડા હોર્ડાડ્યૂ.. ஒலு. அடித். அடியமையை இயய்வு. அயக்கு. யமூடித். அடிவுத. புவழுது. طيعد. طيعد. کالسددلج. وسمد. دكوستكوديدد.

X. 1) Der erste Satz ist sehr elliptisch: "Die Sommer vergehen, dann im Winter d. h. wenn der Sommer vergangen ist und man sich im Winter befindet".

2) Die Katas sind ohne Zweisel Gruben, nicht gerüstartige Erhöhungen. Der Ausdruck uz-da bedeutet eben einsach "herausmachen aus dem Boden, herausgraben". In diesen Gruben soll unter gewissen Verhältnissen ein Leichnam so lange ausbewahrt werden, bis er auf den eigentlichen Bestattungsplatz, den Dakhma, wo er den Vögeln und Hunden zum Frass preisgegeben wird, verbracht werden kann. Sieht man in den Katas Erhöhungen, so ist nicht abzusehen, wie man von einem Anstossen des Kopses reden kann. Ueberdiess wird die Richtigkeit unserer Erklärung durch den Ansang des 8. Capitels des Vendidad erwiesen, woselbst statt kata das Wort avakana "Aufgrabung, Grube, Grab" gebraucht ist (18). Dass dieses und nicht das später genannte skemba mit dem kata unserer Stelle identificirt werden muss, geht aus dem Zusammenhange ganz unzweideutig hervor. Denn auch dort dient der avakana, wie hier der kata, nur als provisorischer Ausbewahrungsort sur den Leichnam. Räthselhast bleibt freilich, wozu man drei Katas braucht. (Vielleicht ist an Gräber für Männer, Frauen und Kinder zu denken).

MI MI - 1860 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - 1966 - அலு. வுடிய விடியைவு. வுடித் மிட்டிய இயயு. சிடிய சிடியி سودراخ. عسراسي. صوسع. سوي الجديع. بازوددخ - سيدسساي، طسوىسايي. முட அயிட்டயது. இ ரித்து. மியலுட்ட குறையலுட்ட ரித்து. படிவை وردودس. وليمسري. هي سوروسي كي. سعمد. وسدمود في وسمس سور жи диу, . (cœoниом. & [41—43] в сониом. (гиби жиз). ந்து. அயுடி (மும்பேடிட்ட முன்னுயடும்). பிய. கிடம்னுயடும்(3). பிய. ગમારુ (માયાના છે. તેમાં છે લેમ્વલા માં મારેમાયું. ભાષત હેલા. લેમદાર્દે. وسم بهدر الأسد داددساس. دران صورد بهدر ه ددستا بهراج. أسوس مسردد. ده. طسدد في مسمها. واس. دادساس. دانساس اددسهم اددسهم المالية سال مساسم ادا. (a. ஷால்ட் சிக்க கொலிக்கான் இ கலில்கள் கடும் எலில்லி. நா كوسددستداس. سرم،ع، وعس لهاى، سودس إعداع مسراع من واع السطيع. هي [46—48] XIV مداع هدي. وغراغ المدديدان هي مسراء والسياح. مددسيد معنى سيط مددسة المددسة مكنى برده كان مسكره والمراجع والمراكة والمراكة المعداكة سنكود \_ ولما (معمد المحرف ومدلى مدلكود \_ ولما (معمد المحرف ودراه الم الهي مرس. مدكود \_ ولما ( مرمولهي . ولمددم الهي مرسد . والمدرس الهجود . ه Muccueman வார் விர்வு மாறியத் வாறிய. முயருவது விருந்து чи. Д [52—52] и «с. зисер. еридицис. орд. очер. и [51—52] روس وسنهاع، ولديسيود جهي صولي سودالي عدوسي، روس وديل

XIII. 1) عروستسويد ist collectiv auf den Plur. عروستسويد عن beziehen.

(3). புமியமுட ஒடி. முடித். மமுடித். அடிகுவு. முட. மடிஅ3). கியியமுக ددسس. مهم، صرفي. سسرافي. عدكوسع. سيستحي، واسواسرسددسسود. مهي. ومرتج. سودانج. عدروسي. هي مس. سوكاس. والدواسدرسود. سرد. كالددلج. وجدم دوع. ه [54-54] سسع. عالملع. سودالج. عدوسي. ىدرىسىمىد. رسى. كىدالىكەرىدەرالىد. مەرىكىد. مەرى. يازېردىخ. كىدىمىدىن مىع. 🚓 XVIII مرس. فالجراد\_ وسوسهم. وسكارس. فسمعهم رسد ودوع إرس. & سردد. دستها المسود ساعاي صرفي سورافي عسروسع، روسه وسطعها، فاسكسود. سرى. سرخ. سود(خ. عسروسي. دوس. بودبل اي. فاسكسود. سرى. ԺՎՀ. սա√( Հ. մաշթայ. «տ. ագտյը. «հաշաշտաշտ աշյը. ավ. سورالي. عدووسع. مدروست يى دارس دالم درسددسهد. مري. وسرلي. مورالي. عدروسع. ه مس سوسواس والدواسدرسددسود سردد كأسددكي مهدمدوعي. ه مها. دودهوای علیماد. و دوسازی و دوسازی می دوسازی سازی دوریده دریمای دوسازی دوریده دوسازی دو XIX மடிமுத். இ [57—59] அமடிம் மட்ட அமடியுக்கும். அந்த இருந்த இருந்து ى سرىد. ومدم دوسع. سرىد. كالسدد بالدولي والمراد وسريح، ها سردد. واسابع، வு ஆ. முடிய ஆ. இ ம்பிய. வு. ((‹யியு. படத்து ஆ வ. ம். மிடியு. XX وليحول عدائه في المحاد. هو [60-62] م. بوسوالسدو والمدور المرادد ال અન્દ્રે. ૫૫૭(ફિ. ૩૫૪૦૫૫૩. ક્રુ પ્રાથકિક્રેક્ષ્યા. ૧૫૯(૭૫૩. ૫૫૫૫૯૧૭૫૦ હોમાલ வர் வாக்கி வர்களிர்கள் இரு விரிக்கி விரிக்கி வரிக்கி சிரைவிரியா இயல்லு. மிற்ஸிலேலி. கூ [63—67] ديسم. فاسرس في ديسم. مواسد في مرسكس. مهي، عامير في المردفي. XXI

XVIII. 1) Ueber hete-flucte s. § 153. Das durch, fortgebildete Part. wird mit verbunden. Ich halte das Ganze für eine pleonastische Bildung.

XX. 1) Die beiden Abschnitte XIX und XX scheinen ursprünglich metrisch zu sein. Man hat nur das ps in 59 zu streichen und erhält für XIX zwei Strophen zu je 3 Zeilen (die Zeile immer 8 Silben) und für XX ebenfalls 6 Zeilen zu 8 Silben.

XXI. 1) ما المرابع statt المرابع mit einfachem Ausfall des به (vergl. § 89, 2). Der Satz 65 ist Citat aus den Gâthas (ys. 47. 5), daher auch im Gâthâdialekt verfasst.

طىيىرىدى ھى. ھەدى. مىس. طىدىرىد. (سىدىدىدى دىن، كوركى. ئىدكەسى. u નુખુ પાર્ય તાલુ પાર્ય છે. ે (પાર્ય પાર્ટ નુખુ કે ભૂત ત્રા કે વાલુ ત્રાલા કાલુ ત્રાલા કાલુ ત્રાલા ત્રાલા કાલુ யு. ஆக்கு. ப்பருவகளை இ முய. அயட்டுக்கு. பெருவுக்கும்... سرسه مسرورد.. عسكوسددسدوريد. هي صرح. ١٠٥٠ سون ديهي. صرسكون parcose. முவேறையபூப்புக்க முற்றையபூப்புக்க முல்றையபூப்புக்க [68] XXII مسمسازی. ه مرد. محمد. عسفددلی. طسوسی هدادی. مرمهی، مسمهی، وسمهی، صردي. وليه ولادده. كداد كوريدم اليها. دوسداد. مرددسدويد. حداددرسدويد. عد ( ... ၁૫ ૪૦ ના ૧૫ ક્યુક્યાલ્ટરા મા. ૧૫ વ્યાલમાગાના જેલી પ્રત્યુત્વન માત્રુલ ૧૫ ના 933. અલ્ટે. ક્રેમ્પ્રેનેલ્ટરે. ટ્રાયા વિલ્ણાની કરે. લા લાલા લા લાલા વ્યાપાલા વ્યાપાલા વ્યાપાલા વ્યાપાલા વ્યાપાલા ગાવવાડાવાવા. છેવાલાવાવાવા. વ્યવારાવાયા. જ ભાવાંગા. ડ્રીવારનું છે કેર્ડા-وسريمري. روسد(د. ساددسع. سرولي. هي [73–71] عيداسددي. اس. ميرسكس. XXIV அடிக்கு .. வடுமு. வக்கு ددى. اس. صرىكىد. عىدددىسى فالدارد. وىدددىددى فالدايى بدكوند كَارُ رُوروره و والمرازي الله والمركب والمركب والمركب المركب المر ورد (درس. اوردسردس. هج [74—78] مرابع المربع المربع مرابع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع كربطسد‹دىد(غى جى دىھى ئىلىمىسى ، ھىدەد. ھرسكىسى، دىددسى ، كى ئىلاد & emdma. Barde. elagima. incer emdma. B icaledma. மும் உட்டிட்டிற்ற பாவிய வரிய வரிய வரிய வரிய மாக Chiemal Med 18—81] Many Cham. May. 1610. 1610. Meccar INXXI المرديد المرد

XXII. 1) ورجم دورجه u. s. w. ist ein Subjectsaccus., wie er gerade bei den Hilfsverben س und من häufiger vorkommt. سوسم muss als Masc. aufgefasst werden.

XXV. 1) steht unregelmässig für steht unregelmässig für

XXVI. 1) ist Instr. "durch die Beichte ist ihm Sühnung; d. h. er braucht bloss zu beichten, weitere Sühnung wird vom Priester nicht gefordert."

G. Mad. etern. ader. decenyoper. teta. Checenforder. Berde.

XXVII முலு. யடிட்ட. و‹‹ய. திய. பெட்ட. மாமூரு. இ முய்குபுட. திய. முய்குபுய هسمى، واس. هسمى، واس. سهى، اسداداهي، ه سسم. سرور وراهي، اسالها، யஅண்டு. دادهدسس ودرسم. وهرموراع. 13/300 மலுவுட். وادرها وارواهد. વિલ્લામુ. વાનું જુલ્લા. હાલ્લાના છાલ્લાના હિલાનું વિલ્લા ઢુ سيم. عاليطي. سيمارلج. عسروسي. ماريراد. سيماري. سيماري. سيماري. سيماري. سيماري. سيماري. سيماري. டுப்பா ஆ. முழும் வரும் வ كد. سىردرس وستعلى واستكراسلامه وسعاعاع، بهدم اسكرك كيهسدد بهرم. ஆ யாவு. அமுடுட் மமூயது. (ம் மமுமுஷை. டிய். பூ. و‹(யு பாருட் ஆ ... படுயிக்குர்க்கிய்.. யலு மூய.. திருக்கு அடிய. புடிக்கு ஆ ભ્યામુશ્ક. નાલકુકુકુ. ઉપાતાના ક્યારકુક. હાલન (પાતા છાલાના. க யாவ. அருமுட் மாமுடித். தியமரிட்டத். தெருட்டத்க. டூய். ஆ. மாத மாவு வகும் விற்றி பாகு மா மகு முக்காக விற்ற விற் க அலுடுட பாருது. டிய்வூயட்டிட பமுரைந்தத. குய்குட்டியு பையையை அய. வேக்கு. இ அகுட் மக்கிரில் கோனியடுக்கு. வாடுக்கிரி அம்குட்டிய இல் மாகு. அவகு. அவுல் மடியது. வகுய. திம் મુખર્( (ત્રે. ઉપ્તિ. ટ્રેક. ફ્લ્યુક્લપદનુદ. વ્લાકન્ત્રમાં. ટ્રેપપિએલ્પ્રદનીય. મનુતુ ભૂત્ય.

XXVIII. 1) Der ganze Abschnitt bis XXXVIII bedarf einer Erläuterung. Zu muss man ergänzen "welcher stirbt" und darf nicht übersetzen "wenn vorhanden ist", wie sich deutlich aus 108 ergibt. Die Worte "wenn sie sich auf den elften setzt, so verunreinigt sie den zehnten mittelbar" bedeuten nun: wenn der Verstorbene ein Priester und der elfte unter den Anwesenden ist, d. h. wenn ausser ihm noch zehn vorhanden sind, so werden diese zehn sämmtlich mittelbar veranreinigt. Der unmittel-

פלישטע. שוש. נעשיטב. ב שינאצו. שושאים בו ללשתאו בליאני ישינא 963. Bucoc (node) Muccoline & [66—96] mad. Achte actions. գենունաչը՝ գլա. հա. հա. հուարուա անատորա. Հոլոգույու <u>પણ ગુમુવ્ય.</u> દેવિએપર અત્યા. ક્ષાવ્યલ્પાર ક્ર અલગુ<u>રિસ્</u> એપુરુદ્દરુ. હિપા ஆியட்கு.. குமூத33. குமரைட்டுயல் இயம்பலும்கு.. இயய்வு. அமுலுட்ட யடி முகத். மகுய. அமா(முத். டிய. 25. வக்காவும். கடும்அருட். மியஅமு அப்பட யலு மூயட நில்கும். அயட பும்கமுட ஆ அலும் நல்குந்த . கிய ورداد مردان مردان والمراد (سروك كالمدد المراد الله عند المراد ال அலுட் மமூயத். குடிய. கட்டிட்டிர். கும்பி. தி. கட்டிக்கால். கடும் கட்டிய צער על יוני בינות מאוב. פרניליטור. שמעה נעשרטר. ב שינות צור אבר ايه. واسوساسدمه. مادمهه. هدمد اسرو كوسدد بردمد. ه سسع. **ԺՎ**ՎՎարաց. ակտու Հարագիլու (ինա. Հբ. բուպաստր. ալուգարա. ર્યાયને છે. મામ છે. મામ કેલ્લોના છેલા ક્ષાવ્યાના ક્ષાવ્યાના ક્ષા છેલા છેલા છેલા 953. Chmadhafen. (co.). Antonic (mod Donce of the 104-107] AXXII யாவ. அமூட். பழமாத. உடுய. பல்கார்மு. டிய். ர்ட. ووربيد பார். உடு كالما المان Chucysuliacion. թանւներ, թուտլ (ամաշտոււթյան. & ասպ. அமுட் முமுயது. உடுய. திடில்கு. டுய். ஆ. வாதாக உடுக்கைய િક્રે. દિષ્યાપુષાને છે. હામારા ક્રિયા ક્રિયા છે. ક્રિયા ક્રિયા છે. ક્રિયા ક્રિયા ક્રિયા ક્રિયા ક્રિયા ક્રિયા ક [108—109] թատանի, օ ասաց. Ժույթին.\_ ազաաց. ալաատ. ((այությ. 🚓 պագությ. 108—109) سوروط في عدادداده. وسامالي در داده من الماده وسامالي bar Verunreinigte ist natürlich der Todte selbst. Sind weniger als zehn zugegen, so sind sie natürlich sämmtlich unrein, sind es mehr, so erstreckt sich die Verunreinigung auf zehn unter ihnen. Der Sinn ist also im Ganzen der: wenn mehrere Menschen bei einander sind und es stirbt einer von ihnen (oder-auch ein Hund) so wird je nach dem Range des Verstorbenen eine gewisse Anzahl der Anwesenden mit verunreinigt: stirbt ein Priester, so werden dadurch zehn der Anwesenden unrein; neun, wenn ein Krieger stirbt; acht, wenn ein Landmann stirbt u. s. w.

[110—112] ஆ - (ענאָכ) אוניאָר אינעאָניאָר אינעאָניאָר אינעאָניאָר אינעאָניאָר אינעאָניאָר אינעאָניאָר אינעאָני سسع. هاسطج. موراني عدروسع. الجديع. سهر معلى معلى مولي. دارهدهد. மில்க்கொண். நாள்ளின் காறாக்கும், கிகி-(எஸ். நான்ற நாள் சிர்க் நாள் مداسيرى كوسدد بورمد. ه ساددني. ساهي معرفي باساسدمود. واساس. وروح ա. թւթ. ա\_աջւրւաաթու. արա(արկա. արա(արկաարայ \_ [114—114] مسمور(ع. ه سيم. معرمراك. موسيع. عدداً ددلج. واددسى ادرسيها لح. سدسكس سوسىءسلى له ساسوسسددس في سدسي கவின்களை நாரோப்பு. காரார்க் கண்டிர்க்க (கண்டு நாரை நார்க்க கார்க்க கா XXXVI نوروك (سورك كالعدد وردم د. هـ [118—115] سيم. عاسلم. عاسلم عن السام عند المراكب عند المراكب عند அக்கு. சு. வேக்கர்க்கர் நாகுக்கர்க்கர்க்கர்க்கர்கள் வக்கர்கள் கான்றார். પાય છે. જ દ્વારા કે ત્યારા કે તાલી તેવા કે તાલી તેવા કે તાલી તેવા કે તેવા કે તેવા કે તેવા કે તેવા કે તેવા કે ત [119] ஆ .- (யலுக்கமார்கள் ஆ விருந்த .. அவர்கள் இருந்து XXXVII ப் வாழ்க்கில் மாக்கில் விக்கும் விக்குக்கும் விக்கும் விக்கும் விக்கும் விக்கும் விக்கும் விக்கும் வி ulucosc. \_ yeck. {u(3). પ્રભુપાલપાડુરુ. નેક્ફિક્કિ - લાનાફિક. ત્રુપલ્સુન. والمرسوس معلى المراج المرسوس المراجي المراعي. ..... જાવ(રેક્ષેત્રભાગને. ક્ષેત્રવ્યત્ને ભાગને ક્ષિત્રન્યત્વ سددسوس معرس. سهد الداسدمد. الحدم.

XXXVIII. 1) Der vorangestellte Acc. [[]] ist ein Casus absolutus "was anlangt den heiligen Mann, so raubt er ihm" u. s. w.

XXXIX. 1) \$70 steht hier wieder vollkommen flexionslos und zwar mit der Bed. "wenn wir".

மம்லு. புயர்ம்முரு. எதுய. சிய. சிய. கிய. கேட்கேட்டியு. இ et લેકે(કેડ્રેલ્સ્ક્રેરિ. મામુબ્લાબુ. અપટ્રે. ગાર્યુભાલ્યાવ્યાયા سوراكي عمكوسي. ده. بهدس. سويردېددكي. મારાન. રેપલિસ્ટ્રેસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્ર્સ્ટ્રિસ્ટ્ર્સ્ટ્રિસ્ટ્ર્સ્ટ્રિસ્ટ્ર્સ્ટ્રિસ્ટ્ર્સ્ટ્ર્સ્ટ્ર્સ્ટ્ર્સ્ટ્ર્ . મામાં મામાં મામાં કુ લાક મામાં કે કે મામાં وسدمودخ. وسدمودسد. وسرندگاند. إسد \_\_ [128] مسموسراء. ٥ ودكس سمهد(ع). مدمهد ـ الدالغي. مدرس. ာမည်စမာလေးမည်။ ကော်လေသည်။ யமவு. சியட்வ. மரை(தி. சமிமுவத். முடியடர்க்கும் புத்தி, முடிய சிரிமார்க் மர அம்சுமாமாகவுடை மாகும். மாவு. மாவுட் அம்சு (மாகும் արյ. Ձ ասակապաւ. ապտայ. ավ. Հաջաւապա. ապա سررس. سوپرمههای، اعسانهای، وسرسع، سوپر وسطح، اس، وس [131—133] مسوس(ع. ه سمور(ع). مدمد\_إماليد. કરૂરે. ભૂવાયું. વખુ ભૂતું. કુમ. ખુવા વાર્વા હું છું {u<u – છે.જીયાબુવર્ડિક. પશ્ચુજાવિષ્યુ. (પછાસાયુ. કુમારે ( પ્યાપ્રાય**ા**ક્ક. աջա. աաթւ. կւթա. 🚜 [134] աստ. բնաեր. աատ(է. առթայ. արտասայ. XLIV

XL. 1) Der § 127 ist sehr schwierig. In uppergentung und uppergentung wird man Passiva mit Activendung sehen müssen, in einem Dat. statt eines Instrum. "gerade wie ein dem Gesetz anhängender Mann (wenn er gestorben ist) von einem eben solchen Mann (nach dem Dakhma) getragen und (dort von den Vögeln und Hunden) verzehrt wird."

XLIII. 1) Es wird hier nöthig sein, Einiges über 65 au zu bemerken. Die besten Handschriften haben hier und oben fast stets 65 au (ohne Aspirirung des auch an vielen andern Stellen des Vendidad. Vd. 15. 131 begegnet uns 65 au und ebenso ys. 9. 2, woselbst es jedoch auf ein andres Wort 15. 131 begegnet uns 65 aurückgeht. Wir werden daher wohl für den Acc. Sing. neben dem regelmässigen auch die nach Analogie der schwachen Casus (2016, 16) gebildete Nebenform 65 annehmen müssen.

XLIV. 1) "Zweihundert Einbringungen bringe man ein". Die Strafbestimmung nach, so und so vielen upfizana ist im Vendidåd die gewöhnliche (vergl. vd. VI. V)

છાલાના લોકેલ્લેક્ ન નાર્યાલાએ હલાઓ ત્યાનો પાય વિભાગમાં માત્ર કાર્યા હતાનો કાર્યા કાર્ય வயகுகை, கல்கிகாள். எம்றி. காக்கின் குடித்திர்கள்கள் இ [135—138] թատանյ. 0 օրաց. այլ. 13ալոյ. օրագ. Հարասագ XLV الجدريد. إسدادوس. «بوسعوري اليي برسعسم. ه سيردرل يسربي. واس. (c) m (c) . dm. b (c) m (c) . dm. quo (< ) m (c) . dm. gayqu մատեր. գա. Թապատարատրեր. գա. տորաարեր. գա. որ 94-3made.). குள. கோகோரியவிக்கு. குள்ள இய. இய. இயரு அம்வாப் எலி வொட வெடுக்கும் அரத். எடுக்கும் கூற குள்ளத். குருக்கள் اس. ه ودی د. مهرس طع (عرد بعدد سرمه مهر از عراد مسود سعاد. ه الله [139—142] سسع. عالموطي. سودالج. عدروسي. موسع. يعدد إعساري. موريد. วุนภูคนะแนนใช้เบน. ผู้ในบุญญาว. บุญนายุคลาด 133 รูงภามากาน & พงเภ ef- ? કેર્ક જ કેરફેરમાં & ક્યારાજ કરવા મામ મામ છે. હિયાલ મુદ્દા. மும்கையுட். ம்றையியியும். ஆ யறையிலுயட் யமுரியமுரு. அமிகுவத். ાહેલ્ટીયપા. પછ્યપાદદા. હિપાલ્ટ્રુવા(રૂબરૂર). દાર્વરૂરૂપા. છાલ્ડ. પાલ્યુપાદવાદુરુ. XLVII ه ساورو و بردمج. واسراع. و ساورو ساورو ساوروس بردمج. ծլագե. աստա. անոց. տաց. ընացե. աստա. լութար-ննաագո 

Die Tradition übersetzt "schlage zweihundert Schläge" und diess ist insofern richtig, als jene Einbringungen in der Ablieferung von getödteten schädlichen, der Schöpfung des Agra mainyu angehörigen Thieren bestand (Fliegen, Ameisen, Ungeziefer u. s. w.). Allmählich bildete sich der Usus aus, das Tödten der Thiere dem Priester zu überlassen und bei diesen nur eine entsprechende Geldbusse zu erlegen.

XLV. 1) and parameter ist Gen. an Stelle eines Locativ. (4) Someth ist der Accus. eines Subst. and Spaneth wie unten (4) Spaneth von and Spaneth.

XLVI. 1) April Appen muss als Subjects accusativ gefasst verden. Das Vorhandensein solcher lässt sich für das Awesta nicht leugnen und erklärt sich aufs Einfachste aus der späten Zeit, in der unsere Handschriften geschrieben sind. Offenbar waren die Schreiber weit eher des flexionsarmen Neupersischen mächtig, in welchem Accusativ und Nominativ zusammenfallen, als des Alteranischen. Daher auch oft im umgekehrten Fall vielfach die Setzung von Nominativen statt der eines Accusativs, daher auch der freie Gebrauch des Relativums u. s. w.

السلع. مسوراتي عمروسي. كادهمم عسدي. سعرس سكامع. كادهم 7u-9mcs. wunder மிவத். ஒடும்கள்காட்டுயார். மாகிரா படுக்கா!-146] யமுராறட. முமு. யமுரமு. அரசமட்டமாடிய. பிரசி. குமட்ட மமுற்றி. கொடுட்ட நாவிகாகி. இயரிறாவிருட்டத். காகள்கள் காக வாபாயூரைய வருரும். அரியப்பாடிய. வியக்கியலுட்டித். குக்குய L [147] \_\_\_\_ இ ... அன்றவர் சிரத் அருந்து அரு emants. o viede. பலு முட. (meleem. Buteles. யாsbufus. யா யரிட்டத்\_ டுயரைட்டட்டிரைந்த . இ திட்கு. விய. ஆயூத்து. அயுத. விய. முனு வயு. முயுத் விய. வக்கை காக்கின் காக்கிய விக்கிய ஷட. வயூரவ(யவு. வமுறவவு. முடிரிக்குவாட்ட விருக்கியாட்ட இ [551—151] LII யாவு. நாகபுயலுகை. எட்டுட்டிரைக்கு. எக்கும்படுத்துக்க. நாள்ளத்து. அயைவையில் அவி வெளியில் விறியில் விறியில 143. ત્લ-હોયર્ના (1434a. & જી 434a. <u>ખ</u>ામલ્લ 33. બાલકારા. ભાલકારા. سريع و المالي المالي المالي المالي المالي و الما olm ng. 1941 - 194 jucest. 400 mg. 1940 - 300 - 300 macom. mu (عَيْمِهِد. عَيْمِ)رس. مدرسات على درس. ها [156–156] سسع. عاسلوني الله மமாட்ட அடிமாத. கிடக்குமுயகும்(ந்த. குட அடிமடிரத். கிடக்குமுயகும்(ந்த. ւթո- Դւտբ. աատ ա. ասիչ արև արերա. արերա. արև արերա. արերա. Ա <u> પ્રાથલ. ઉપલ્લાના કેરિયને જીવાલા પાત્ર. ૧૯. નવાદુરૂ. વ્યાપાલા ૧૯.</u> ولدهم (سع. جعرب. عسوره عداس. مهسوس. إمرند. رهد. عدوي. همد م. سردساکس. مرسلطه وسدد بها. ه \_\_\_\_ [157] وسمسراع. ه مردسع. LV சியார். மா அர்மாவி. முன்ன். சியார். மாவ்கள். மாவ்கள். மாவ்கள். மாவ்கள். ىرىد. كادىلى يىرىسىد بىرى كىرى كى سىمىدىد. بىرىم كىسىدا كىسىد كىرىم كى

LV. 1) Der Satz ist sehr elliptisch. Man wird tibersetzen müssen: "wie lange soll man warten, (bis) sie vereinigte Wohnung habend u. s. w. (sein darf)."

[158—159] & LVI كاسته (س. بهره م). ساد دسي دردد كي بيكوسد دست المالية քաշևաւ ան արական (արարական). աագորա արագար. թագարա թարարան արագա صرومها عسمري صرومها سراعك صرومها وليدها سرومها છાલીંમાનું. ૧૯. જ્યાર્કિક. વ્યાવાલા છેલ્લા. ૧૯. દોલવ્યને પાત્રું કાલ્યુલ્કાલ اس. سهسرس. (إسدرس. دهد. عدوي.) هددمد. سردساس. صرسطها هديها. ه ૦ ફ્યાઝુ. અથા. હોયલ્લ બિ. ૧૯૧૬) ત્યાર્ અથા. [160-161] مسمور(ع. Bucedur. Marfierence. [Clacelmede.] & Juffley. Am. քա. ատանյչչևանացաց. վա. ննալյնցնա. վա. ալյնյտա, աագրանից. վա. (سرى كى دىدوسلى. طس. مداسطور سدرسل كريو. طس. ىقىدر(دۇرىغ. واس. ئىرىلاددىنىد. (بىلى ئىرىلىدى بىلىنى واسىدەر ددىنىد. હિ<u>ન્</u>યુલ્લા કુ [63—163] માતવ. ર્ગાર્યવુ. પણલી કે. રૂપરામુ. કિલ્લુ. નેયલજી નિ. ૧૧૪૩–૭૫૬ઝન. છાલ્લવા. અતાર્ટાહિમાલ્ઝા. & كارى. الجديع. بوسدرساسارى. ألجديع. سمسارهردسى مع الجديع. والساء أعلى المربع. والساء أعلى المربع. (ફેન્યુ. માર્કો મુખ્યા (ફેન્યુ. મવ્યાંમાર્ગી છા. (ફેન્યુ. પિપણ પ્રાયાના લાક (ફેન્યુ. æીઘર્ન તુમાના કુરાયું. કુરાયું. પછા કુરાયું. કુરાયું. તુમાના કુરાયું કુરાયું. તુમાના કુરાયું કુરાયું કુરાયું. (چارچ. ولسعم (ددسد. فرص ددسيم صلى ه [167-164] صربع. سعد، (عساري). அவுகு. அயிடியமாயாட்டிய. பாட்டிய. மாழ்வுகையானம். மடியது. இஅவது. գիա. արչպեր . աւթւ \_ արտ է. թւթւտ է. աւթւ\_ւնտ է. արդ. արտ լր. Ձ արդ અسهد. سهرمهسوي. سعمي. عصدرادهدس. وسراع كديدوس. وهيها وعليها الماهيد

LIX. 1) Dieser Abschnitt ist sehr dunkel. 165 scheint ein freies Compositum zu sein: "oder wenn sie (eine ist welche) sich befindet an dem Orte derer denen ein skönda geschlagen oder ein pishtra angehängt ist." Das Weitere wird folgenden Sinn haben? Dann sollen sie um das betr. Weib ihre Kleidungsstücke herumwickeln, bis sie derselben durch die dabei übliche Cermonie wieder ledig wird (pan) des "sie bringt sie weg", näml. die Kleidungsstücke, angehängen "wegen Compos. "das Gebet der vereinigten [gefalteten] Hände"). Vor person ist ein Belativum zu ergänzen "(wo) sie sitzt".

LX. 1) Die Lesart eggengestern ist durch Vd. 18. 81 gesichert.

I.XII. 1) Nach der traditionellen Uebersetzung ist hand von Voc., dann muss wohl appearen das Subject des Satzes sein.

# Fargard VI.

Der 6. Fargard handelt, wie die meisten Stücke des Vendidåd, von der Verunreinigung durch Leichname. Die Anhänger der zoroastrischen Religion dürfen ihre Todten weder bestatten noch verbrennen, sondern stellen sie auf zu diesem Zweck errichteten künstlichen Erhöhungen (den Dakhmas) zum Frass für wilde Thiere und Vögel aus. Von dieser Vorschrift handelt der Schluss unseres Capitels. Der Anfang desselben bespricht die Behandlung eines Stückes Land, welches durch das Hinwerfen eines Leichnams eines Menschen oder Hundes verunreinigt worden ist, und die Bestrafung dessen, der sich gegen diese Verordnungen verfehlt. Im Folgenden werden Vorschriften gegeben, wie man sich zu verhalten hat, wenn man einem im Wasser daher schwimmenden Leichnam begegnet und wie Wasser oder Haoma (eine heilige Pflanze, aus welcher

<sup>2)</sup> scheint eine Intensivbildung zu sein (?) (vergl. § 153).

die Eranier wie die Inder, bei denen sie den Namen Soma trägt, einen berauschenden Trank auszupressen pflegen) zu behandeln sind, welche durch Todtes verunreinigt wurden. Zum Schluss folgt eine kurze Bemerkung über die richtige Behandlung der Leichname.

[1-2] များများ နှင့်ရှိ ရေးများ ကန္တာများ နှင့်ရှိ များများများ [1-2]I صرمع. سكاد. حوسالمحاسة إسالمحاسه وسالم دادي ديسمد. في سمع. هالسطيع. مسودالج. عدروسع. صوساع. واسهالج. مربعسدي. كداسكربيدماس ம்கமுவத். ஆத். மும்தையை, மும்த. மும்தா மும்கமுட்ட மும்கமுட்ட கும் )મૂરૂ. ૧ વર્ષા પાલકી. જાતા માલુકી. જાત (કૃપાલકી. અતાલુ. પાલુ. વ્યલમાં વાલાવાતા. ∫યાં વિવાય છે. જિલ્લા કર્યા છે. જે કર્યા છે. જે કર્યા કર્યા કર્યા છે. ક્લિમાં કુરે. இ வியகட்டி, புகமுயம், அமிசமாமாகிய. அடித், முடிக்கு இத், குடிய III ເເຊຸເ. வியவத். யகுட். மமிதியாரி. இ [5—6] அருட்ட அடியாமாயிய. مهي، رهي، وسالسددول. صورورد. سام لي. سام الي المددول موسع. سام. عام. عام. sucuen. suluceun. Bulu-cledengor. ungoulma. suosomo. onemis. իր արանը. Ձ կուարարարը, թուասուարարա աագարա (ուշադարար, ապարգույ IV ஆட்டி. அடிக்கர்ய. முமக்கர்ய. இதயக்கர்ய. கூடும் 17 բատանչ. օ տույթ աշրաւապա. օրայն չայն թանալչ. գալաւոյի գույթը. નામું છે તાલુકી વાલકી. ભેલાયે વેકા વ્યવભાષા જાતાના કાલુના છે. જાતાન વાલુ . கூரும். கூருவடியது. (மமுகுமது. அயும்). மியத்தி. இ em. மூலு. கக்ஷம். v veda. & [6] muy. sludy. uwelf. sufemz. uveruwy. wuerpe.

I. 1) ign ist neutral auf test bezogen. Das Relativum ist absolut gesetzt und der Casus, in welchem es stehen sollte, durch ein im betr. Casus beigesetztes Pron. dem. ausgedrückt (eine im Neupers. sehr häufige Constr.).

<sup>2)</sup> من من steht für من فروسیم، أن mit Vocalisirung des Halbvocals.

II. 2) has adverbialer Acc. "nach Wunsch".

III. 1) குழுத்து கூற நெற்ற Acc. des Inhalts "sie beflecken eine [Stinde der] Leichenbegrabung". هموسی etc. ist abhängig vom Verb: sie verunreinigen Wasser u. s. w. mit der Stinde der Leichenbegrabung. Ueber هموسیسه vergl. § 135. Anm., § 115 und § 155. 3.

V. 1) Vergl. Vd. 5. XLIV, Nota 1.

சயல்ளடு. ் வெலிட் விக்கிட் எலில்ன. நார்வமாளிய. அர். (எடி அவக்கிற. வக்குவம்கள்கள் விருக்கள்கள் அளியட்டிய வகிக்கள்கள் VII [12] இ ... அமு. விரிற்க வரிய வரிய வரிய இ [21] IV யாவ. அமதிய மகுடித். சார்காத். எனுறைய. எனு. எனுறை. சார்காமா பட ம்கமுயு. 235. புமரேளும்படிகள் மறுவுக்குத். மக்குடி3. சிமித Andrew குறிக்கிரமு. அத்திரமு. அமக்கிரமும் பாட்டு [12—14] செ அவ(த. ச அமுலுட் தித்த. மும்(ம்முயுத்து ம மருவருறது). மக்ஷது. மியர்த முதுவுய. மகுயூலுவுக்குவின் நக்குவின் இவர்கள்கள் இவர்கள் குறு. யக்குட் புல்கு இ [15] யாவ். நியத்த மரித்த நாத்காத் மற்றையு து வாவு. விணித் விள்ளி. காவி. காவி. காவி. கொளியில் கொதிக் # a a Band Ban . மிர் விர்க்க வ [16-18] emouls. o org. ucoss. coutoulssucos. cestf. elm. ou X (ע\_د(נפקשעוטא. שעשננאנטעוטא. פאש. עמעש. שנשנ. שמעטע. פעפנאב Andod. 3656. மூரி இரு நிறியார் இரும் இரும் இரும். மிரியார் மிரியார் மிரியார் மிரியார் மிரியார் மிரியார் மிரியார் ம்முட்ஷ. நித்த. முய. நித்திரையாக முய. இ முய. முலு. மடிரை. புமே.. இ [19] muy. 3(udy. ungelf. 3uzem). 6(cœus)3. comeusus. com IX Ден. навимом. имовиси... Авсанозд. авивому навивиси. B XII uu ... o onf. uang). (yutyu) ... (20—23] (u\_c(capungy. பெரும்லும் பூய். இ uccua. ucec. அய்பட. ப XIII ஆய்கு வியத்து விக்கு விக

VII. ) test there ist Gen. für Loc. Die folgenden Gen. sind in partitivem

- IVX [56—66] empu(3. o onf. uany). ત્વારાષા (ક્ષેત્રા વ્યાપાલ) તેયા. તેયા
- MIVX [36—36] pmyn(3. o 34f. uad3). chutan(3/2004. atff. chu. gulu-3/3/(-apuccutance)).

  du. 10-03/3ac-apuccutang). du. g mayl. udcu. chechche.

  du. 10-03/3ac-apuccutang). du. g pucyl. udcu. chechche.

  XIX 6033. du. 60f-yma. du. g pm. your uadc. ucon. g[66]

  auud. 3/uda. unchf. Julum. g pm. unchungy. uachc. uggaf-yulc.cu.

  eccoy. auchoy. aluefyj- uulufulu. g

  eccoy. auchoy. aluefyj- uulufulu. g
- XX [84—04] emgu(3. 0 gu/f. uæg3). (guegu(3/uege. æg1f. elm.

  gu(u\_e(ecggugg). guggeeggy). elm. g my(\_ægn(uegs). elm.

  a(ufe\_suæuegg). elm. g gugg(e. u3eeu.. e(ebeegge). elm.

  IXX elm. 60f\_guæ. elm. g em. ugg. uæge. uegu.. g [44] unu.

  3(ufg. ug(f. 3u/em.). uug). uug)su(f. æugu.. (gulufy). (gulfg..).

மக்கொணு. வமூரிவபடை புறையை(தி. வக்கா. வுள்குட் புயியும் படை இ

(35. changel & changel & chechen & checken & c

XXVI. 1) ((equation, (equation)) sind Zustandsaccusative des Prädicates, die sich auf das Subject beziehen "indem sie gehen oder laufen" etc. Diese Zustandsaccusative finden sich im Altb. öfters, — besonders bei den Hilfsverben, sowie bei aug, hier in der Bed. "einhergehen als etw., in irgend einem Zustand."

XXVII. 1) Der Gen. hom. steht, wie öfters im Alth. an Stelle des Abl. heraus aus dem Wasser".

નાતિક ના જ્યારિક જ નૃત્વાલક મા મકામે ભાષે કૃષ્યે લામ માન્યું મા કૃષ્યે માન્યું માન્યુ

XXIX. 1) caes ist abhängig vom Verbum. Der Gen. steht hier als allgemeiner Pluralcasus statt des Acc. Solche Anwendung eines bestimmten Casus (bes. des Instr.) für sämmtliche Pluralcasus findet sich im Altb. öfters. Ueber die Ursache hievon vergl. Nota 1 zu Vd. 5. XLVI.

அவ்வாரு. யகுத். அவது. புயதாடியது. பிடுக்காயுடை வறு குடிய. டி(முருட onen success. underchen. Buccucerhen. metropen. Elmonsulatione. & [73] mug. 2 (uegg. uw. (f. 3uzem). electos). m. uzmg. uw. cyum. [73] سلوبه. سددسد فهوددس. ساستكره وبعد سيد (على مرسورسع. سرم وبعرس. إس மு. முதிவிரிய. ஆ (ம. முயயுட. மும்யாட்டி. . . . முயியிட. முயிய அமியமுத. ஆ ...... [74] உயரைடித். o புக்கும் மறுரையது. யகுட் IVXXX அவது. கியஅர்கு அவட்கையுட. கியக்கு அவட்கையுட்ட வரு குட்ட விட்கும். onem. fuceson. uchopenu. Bussucopenu. umpeopenu. Elmeryfuleope. & [77—77] mua. 3/med. uwolf. 3mem. blemus. e334ex. Bucoc. IVXXX ப்படுக்குர். இ சிககைற்ற. ய. மதயத் மலு மூட். யடும். மடியத்தி وددسه ساسدى دىدىسىد الاسلام كالمسروس مام والماسه المحدىد وداواي الحاسه & cc. waya. fucemec.f. uotobuccua. ubud. wudu. tespinlucest. પ્ર માના માના કાર્યા (ત્વારા માના કાર્યા કા க்க. நாகபுட் யகுட் நுரையிரு. பரு முட்ட மக்கு. அயடிந்தாட்ட رسدسدم. ولسعط. سدكي دريد \_ سيداع كسد وسعدرددس. وليه استردردس. س كىكىد. ئىرىكىد. ھىداسردى. ھ \_\_\_\_ [79] مىسمىدارى ، ىردىيى. سىرى XXXIX அம்மானு. யகுட். அடித. 'டு வேறாத \_ புயிற்றாமானு. மறு குடுட. டிடிகும். ԺՎա. քսաշթ. սԺօրւկա. <u>հ</u>աշաւտուպա. աաւօրւկա. (Ոա<u>օա</u>յաքա£ւօրւ. & [80-82] mug. 3 (udg. ugelf. 3udems. Olegmes. seemgs). sueen இயார். நொன்றைர். முன்னார்கள் கட்டிர்கள் இரு முன்றிர். கு யதயத. . . . ද வே கே (83] இ வக்கும். வக்கார்க்கு வக்கு (திருக்கு வக்கு பக்கு வக்கு வக்கு வக்கு வக்கு வக்கு வக்கு யுட் யிர்ஷாத். யல்குட தியியாஷா. யல்லுட் யடுக்க அயடிக்குமாய்.

XXXIV. 1) Die Partie von ..., bis gehappe s. XXXI Ende und XXXII. In vielen Hdschrft. ist dieselbe abgekürzt oder ausgelassen.

ردرددمد. ولعدل. مدكاهدهد سعداع كسد. ومعدرددس وله أسهردردس. وم

XLIV (إوا مسمداع، ه ودرسه الدالجي، دادهمدالجي، مداوي، الدالهيد، عدرسان عدرسه ودرسه المواسعة الدالجي المواجعة ا

XLII. 1) wellen we ist hier wie in 88 neutral, weil eine unbestimmte Menge gedacht wird. In schen scheint mir ein Zustandsaccusativ vorzuliegen (vergl. Nota 1 zu XXVI), welcher bei dem Hilfsverbum ziemlich häufig vorkommt. Dass das Adjectiv in das Masc. gesetzt ist, hat wohl nichts Auffallendes.

XLIII. 1) \$\frac{1}{2}\text{off.} \frac{1}{2}\text{off.} \frac{1}{2}

XLV. 1) Das an an ist tiberfitissig, doch findet sich eine der artige Ansetzung einer unnöthigen Copula mehrfach.

2) Der Sinn der Abschnitte XLIV—LI ist von den Uebersetzern bisher nicht richtig verstanden worden. Der Gegensatz liegt in 1900 (92) und 1900 (101); ersteres bedeutet den noch vollständigen Leichnam, welcher den Thieren preisgegeben werden muss, doch so, dass sie zwar das Fleich abnagen, die Knochen jedoch nicht mitschleppen können (daher die Vorschrift, den Leichnam zu befestigen in 95 und 96). Letzteres nun ist eben das von den Thieren abgenagte, zurückbleibende Knochengerüste, welches weggenommen und an eine andere Stelle verbracht werden muss.

**ખુકા પણના ગાર્યુવાલ્લાવ્યાવ્યા પણન્રુકા. લિલ્લાકા** કુલ્લાકિયા கட்டிர். முடிக்குமுடிக்கை முறையை விறையை விறையாக வியிர்கம். இ யுக்கு விருக்கு விருக்கு வெருக்கு விருக்கு விர سهرمه معدد الله على معالم الله المعدد الله المعدد الله المعدد الله المعدد المعد કિરિકાન નાના કે. **નામુજાન મારા મારા મારા મારાદ મારાદ મારાદ** તે.તા મારાદ્વા મુખ્ય મારાદ્વા કર્યા મારાદ્વા મારાદ્વા ادامدرا كالمددسة بعلامها، ملامها من من من من من من المرابي من ال dm. 63/360r-mulf. untonewas. . ૧૯૯૦ મામુક્રમુયા... ((ત્યાં પાયુક્રમુયા... પાર્શિયુક્ક). sugens. IIIVIX سجمهد. بردگاس. هی [100] سسع. عالسطم. ա**ભાજામાં છે.** թաւթւ. թյ<u>ա</u>հ — հակաւթյ. բաւթյ. աստությ. արակական. **પ્રાથમ**ીયાદાત. (૯૯૯લી. સ્થાપ્ત્રભુલી. ಕ್ಷೇಶ್ರ. ಇಡಡಿಗಾಗಿಗೆ. [سإسددس. ھ

XLIX. 1) ist ein erweichter Instr. plur. von Knochen, welcher als selbständiges Substantiv (coll.: die Knochen, d. h. das Gerippe) verwendet wird. Der Instr. zeigt auch sonst im Altb. Neigung, der allgemeine Pluralcasus zu werden.

L. 1) ist eine Fortbildung des Part. präs. in die i-Declin.

LI. 1) المدرسية. ستكان-وادايه ist ein frei gebildetes Compos. "die Sterne als Bederckung, die Sterne über sich habend."

# Fargard XIX.

Der 19. Fargard ist aus verschiedenen Gründen merkwürdig. Offenbar ist er aus Stücken des verschiedensten Alters zusammengeflickt. Wenn also in manchen Partien die Grammatik eine höchst mangelhafte ist, wenn vor Allem mitunter die Substantiva ganz flexionslos (oft in den Voc. oder Nom. gesetzt ohne Rücksicht auf die Satzconstruction) erscheinen, so darf das nicht auffallen. Der Grund liegt einfach in der späten Abfassung oder Ueberarbeitung des betreffenden Abschnittes, welche zu einer Zeit geschah, als das Sprachgefühl schon ganz oder fast ganz verloren gegangen war. Von weit älterem Ursprung scheint dagegen ein ursprünglich metrisches Stück ("die Versuchung des Zarathushtra durch den bösen Geist") zu sein, das sich aus § 11—13 und 20—34 zusammensetzt und dessen Restitution wir hier versuchen.

كارونه رسد. عاموروس في عدا تهجمها. خارونه رسد. عاموروس في عداره جمايه. (1 emponyage. Jaladenpff. analygf. apa. sapagua. aumif. Zungan etasbisif. & ecote empf. utif. surprege. aggens. Jaladigapla. שול ומוצטרונותם. צותותפונו. சி. எடுட நிரிமுளையாடு ... datunts. Cetiths. Imfennentes. وليهم معدد وسكور وسرمونه. & ליוונפתו. סוושום. סוושש.. ליוונפתא. ورخ. معربهماخ. كدامة روجاخ. בתנישהום בתמונה . שולפתוומתונים. ולוא. הפש. החת - משמוושוש. ply. ent pourpa. de -decemme. & igig. nurpu. igig. carpuffplu. ecopeand. neld. sammer. במושפו. פשקש. משם - שומבשו. عديد. كسد. الهراع المساوية. Juliu - 6 Ham - atig. sanlender. & ogf. auromzf. Jaladicpoff. daya(ya). zazef-bladidopa. ் நாகும் வியா காளியின் Battaler. deltaber. Begjaher. سد ورفاوس مواسه عماسه. ومخمع کاروی مومامان. [ (عرفر) بهرهرورمان بهرهسیده ه 30pm. Jaug. ausge. daugeges33. (bla) endag. angrapf. surjuce. له المومدي: معاويرس، مدويهم

Der im Gåthådialekt abgefasste, sehr schwierige Text der beiden heiligen Gebete, welche in § 5 und § 62 citirt werden, ist der folgende:

1) Das Ahuna vairya oder Honover:

gyadun angfi dailirifi. adun lapiya, aggrapyiya, wayun desemble. Leden surjeter in the server of th

Britis uddmr. haidribedmr. udd3- B

I. 1) Zu algentidele sensor vergl. man das in der Einleitung zu dem Stiick Gesagte. webben ist Part. präs. von 5,5 "betrügen".

IV. 1) Der Genetiv գրազանա - Հարդայա ist ein Eigenschaftsgen., abhängig von աստանի . Aehnlich ys. 9. 4: . Լգարդայա . արտարա . գրարա . գրարա . գրարա . արտարա . գրարա . գրարա .

યલમાં કેલ્ફે, મન્યા. કાર્યાલામાં જિલ્લામાં ગીલા તાલા તાલું માના ત્યાલા કાર્યા કુ மனாட்டு வக்கள் சிரும்பட்ட சிரும் பிரும் கிரும் மாகும் பிரும்பாள்கள் காகும் கிரும் காகும் காகும் காகும் காகும் كىداسەدىدە الى ھودىلودى ۋىدى ئىلىدى سىداسد. ئىدىدىسى ھىدى دىدىس છાછા. ર્રાયાના છે. વેરાણા કે કે છે. જ્યાર કે કે મારા લાગા લાગા લાગા કે મારા ત્યારા છે. osludiomlacems. o enlygicum. Barose. Zalawoy. Butawoy. Bolle V ஆய்களுவரு. இ [16—16] வெருவட்டார். வியிக்குர்க் வடிர்தி. வடிர்தி. வடிர்தி. ددمى، وديلهوس، سواس، عسدوددكي، في باساساد، وهيهس، وسيوردخ وسمعي، باساساد. استدرید. وسربردخ وسمعی، هر باساد. باسدادویی، وسیعی، மியூபெல். அவர்கம். குடர்கள்கள். காடியும் திரிதிய வாட் யகும். உடியைட்டியன். இ ஆய்களைய்கள் குயயுட்ட பெருவது. ஆவர்கள் வக்கள் [20—23] இ . ஆவரும்வரும் வக்கள் விரும் இவர்கள் இ ևթև‹‹ապա. թւժթրաց է, ուլ(է, մուկւււթ. Ձ մա. մոր, բանո- <sup>3</sup>չ(<sup>յ</sup>պ પ્યાદ્ધાવાના. પાસાથાત). દ્વાપાનિ છે. છે અને માત્રા છે કેલ્લિ લાભારા છે. ن المراح. المراع و المام معدم معدم المام الم ى يى دەرابى، ئىسكوسىدىسىدادى. دادىيوسىد. ھىرسائى. ھىرسىس دادىيوسى ... முற்று ... நாற்ற [24-26] இ... நாற்ற  $\sqrt{2}$  நிற்ற  $\sqrt{2}$   $\sqrt{2}$ அடித். எடிக்ஷைத். வடியக்கும்க். இ குட்டி. மும். எடிய எஷ்டியு. નારાભાગ નામામાં માના માના કુ કિલ્લું મહાના કિલ્લું તે કુલ્લું કુલ્લું તે કુલ્લું તે તે કુલ્લું તે તે કુલ્લું તે அயரும். பித்த மக்கள் விக்கர்கள் இத்தி பாடியும். அதி பாடியும் سوسىدسىس. ودىلەسىڭ سورك. عىدوددىدى ھ وسىسى. كىسىس. નીયાં વ્યાપાલના વીયપાત. તાલા અપાત્રસાર. વર્ષાત. પારલ્યા. જાલકુ દુરુભાર

<sup>2)</sup> Der § 15 enthält Frage und Antwort, er ist offenbar erst Glossem aus später Zeit, entnommen aus § 37 unseres Capitels.

Marjer 1966. 36 on the first of the control of the

[37-38] માર્ગ માર્ય માર્ગ માર

XIII. 1) Die grammatische Construktion ist in diesem Absatz, der eben offenbar erst in später Zeit aus den bekannten Anrufungsformeln zusammengeflickt wurde, sehr lose und unregelmässig. Von إراضيعوري (die Hss. haben auch mit einfacher Ausstossung des ursprünglichen " in der Endung سيرس = ar. sva) ist bald ein Nominativ, bald ein Accusativ, bald ein Genetiv abhängig.

) ஆ. இ (chucenement) வியக்குவுக்கும். கிறையும் வும் அய்து տրացայ. Mangang. արաքաքացայ. գրուսելա. արաքերերունանագր. signecuccion. of. Juludemalin. omof. ourof. sulenomof. રેમ(મેન્ટ્રેલ્પ્રેસ્ટ્રેલિ. ઉપિત્લાસ્યુલ્પુર સાધા. અલાત્રું પાલું પાલું મા ....મેદમદ્દિબધુ?લેંગ ....મદમનમગદ્યભાગુ मितिहेको में में हे कि कि कि कि कि र ((«म. १ के हि) है. રિલિયાના જાતા કેમના જાતા મામાના ભારા તાલા વિલાગ .फगर्क करा .હદુખૂહનુગ્રમુક [50-மும் ஆட்ட நடித்து கள்ளி. கள்ளிருள்ள கூறிய ஆரிக்கள் இ ગ્રેન્ટિડ્રિટ. ટ્રેક્ડેડ્ડ જ્યાનેલ્લાનેલ્બાન્ડ. ખડેડા માત્રકાયલાવાના ટ્રેલ્ડિટ આલ્લા <u> પિલ્લા</u> મુફા. ક્ર ધરિયાલ્લા મુફા. નેર્કા છે િ ૫ (૫ ૦૦ જો રેડે) કે વ્યાવાદાતા. ટ્રાવ્યુભારાનું. મીપાકારીનું. ભાગુદ્રિકામુ હાયા և արաև (չքայ. Ձ քւշլուււ արանանագրության արջատությա ueulusungg. <u>એ</u>ucculge. લાહાર્ડી - euclecogeng. & કાર્શ્યાલ્લાસ્ટા அமலித். பகுள்த கரிஆவுக்க கரித்துக. கரித்தா. முழ்நாட முழ்நாட் درکاسددریوی. طسودسه، مسروایی. ولهم خددمي. كداد المان درواس. ه العاراع عدام كسراسك المرابع المراع ال XVII

XVI. 1) Das والمرابع ist der Vendidad (vi-div-dad "Gesetz wider die Damonen"). Die Erwähnung desselben an dieser Stelle spricht für ihre späte Entstehung.

«ஆ. மமுகிய. அடிவ... இ வடிய. அமும்பிய. அய்பியுறு. வடிய. அமை ક્યા. ઉપાયલ્યા લામુક ન્યૂરા. ભાષુ માર્જા માર્જા માર્જા કાર્યાયા & [60-62] muy. 3(mly. ug. 1). 3mgmy. ((«alugy). ((d)seugy). uen ஆய்கைட் வடுக்குவட் வியக்கும் கூட்ட் கிக்கிய். அய «யாவு. மியத். டூயிரி. இ நுத். «(«யாகு. மியுகை. அயக்கை றயுவலு. எனுயட்டு. o எனு33. சிதிழுகு. சியமும்பு33. கட்ஷை. o வும்அய. இத்\_வுக்கு அய்கு விக்கிக்கி வக அடை குகுக்கிக்கா காக்கித் 939. Թուլ - Գլե ան բերու անանկ. ոնանուտել. տատ չուս- հուա கவில்ல். இ வளடூளகள்ள நாடுவு. நிந்து. கடியிகள்ள ஏடிவட அடித்\_ (யடிய. பியும்ய அடியுற்கைய. வருயடிடு. பியமும்பூர். ஆ (67—69) Beljand. Sulmarshoff. nachte. 2008-89. Ax சும் மாவுர் காழ்ய இயயாடு மா மாளத் அம். வரு. வரி. வரி. மன்(டு. அமின். க சித்வை அரத். மக்க டாவிதையாவில். சிதில auff. Bucot-(add Bucodcode. வாக்க கட்டுக்க வாக்க வாக்க פתטנייל שמשתננוש. פתטניים שאם – (תטעלטשתננטנישני נייתש. פולישי. onufipemaje. & [27-72] mun. sluta. unclf. suzems. IXX

tar ακές ακαερφορης τος Β [42—62] απαλες παλείας του σπερι πχι και σκές ανθεωνίκες Β ακαερφορών απας τος σπερι πας τος σκατορομούς θα ακατορομούς θα σκατορομούς θα σκατορομομούς θα σκατορομούς θα σκατορομούς θα σκατορομούς θα σκατορομούς θα σκατ

XIX. 1) Der Schluss dieses Absatzes von مرابع المائية bis أوموروب ist wieder ohne alle grammatikalische Construction.

XXI. 1) Der jeden ist hier nicht wie gewöhnlich der, welcher die Reinigung vollzieht, denn dieser wird in unserem Stück mit der zweiten Person angeredet, sondern wie in 108 "der welcher gereinigt werden soll."

روسـعبسردچدريد. سريع، طيخيوم. ه ردنهررسع. سيوده، طعدايه. واسعاس ‹‹ىددىلىن. كىرىدىس. مىنەم. كانىداددىل. ھى بوسىداس. كالىنداساس. كالىندام ււբւթւ. արենույան արաանի արանան արան արենա արենաան արանաան արենաան արանան արանան արանան արանան արանան արանան ա XXIII ددسع. هي [79—76] مبرسد دي وريد والمسمس. ورد. والحسود. ورد والمسمس. ورد. عسوطودكي هي درههاد (دسدوسع. فيلجنون عدائي نهسددكودوس. اسكردكي مستطورات પા.. દ્વાલખારા.. માટેલ્લ્ટ્રે. છામલ્લાલ્લાવા. & મામનુ. વેક્રેછલ્ ૩૫ફિ-૧૯૦૫૯ છેન્છા. વ્યક્રિક - છેજાન છિલ્લા મુક્ક. (તર્વતારભે મેકે. ભાષે . ત્યાપાલ માને VIXX અલાવુ. ૧૭૦૫ને. ૧૫૯૧ન. પોતાના (૧૫૦૦ સાલા) માત્ર (૧૧–૧૪) માત્ર છા વર્ષ તથા. (૫૮૮૫ – છે છે વાલ માં આ છે છો. આ દે છે વિષ્ણુ. (દે વિષ્ણુ કિલ્સા. والدبيرى سىرىدىدبيرى سكارى. والدراجديد فالجوم وسطوايي، وسطوى اليع. سكاريه. والسرالحديد . في في الله المراجد الله المراجد الله المراجد الله المراجد الله [82-84] مرسطى مسرسطى مارا. والمن عدد المراج مارا. عسرسا المرسان المربع المربع المربع المربع المربع المربع ددچ. ه در جاد دسع. ولچورد عدالج. مسددلجددس. اسردرلج. وسروراد પ્લ.. હ્યાપ્યાયા. મિડ્ડિક. જામારાયાતા. & ઉપાલાનિવાય. સેફિજ. સ્થ 19. 1995. எவ்.கும். அரசமா. 1995. எ<del>93வ</del>ோண்ட்டத். கூடுஆண்ண்ண் אולי הורנה מל משלי המתרבואי ש

IAXX [88—98] છો(તેલાલે. ડ્રાંત્વિલાને જ તાતબિતાનીએ. ક્ષાર્પિક નિલ્લોને નિલ્લોને વ્યાપ્તિ તેને ક્ષાર્પિક પ્લાપ્તિ ક્ષાર્પિક ક્ષાર્પ ક્ષાર્પિક ક્ષાર્પ ક્ષાર્પિક ક્ષાર્પ ક્ષાર્પિક ક્ષાર્પિક ક્ષાર્પિક ક્ષાર્પિક ક્ષાર્પિક ક્ષાર્પિક ક્ષાર્પ ક્ષાર્પિક ક્ષાર્પ ક્ષાર્પ ક્ષાર્પિક ક્ષાર્પ ક્ષાર્પ

sondern man tibersetze "er erhebe (strecke empor) links des Arms und rechts des Arms u. s. w., d. h. er soll den rechten und den linken Arm erheben". Aehnlich heisst es vd. 3. 84: "wer die Erde behaut rechts des Arms und links des Arms d. h. mit dem rechten und dem linken Arme." Den Beweis liefert "promoche" in § 81, wo das Medium nur dann passt, wenn man tibersetzt "er soll sich räuchern." Ganz ebenso vd. 9. 180.

XXVI. 1) Das Verb. 126-13 regiert den doppelten Acc. "anfüllen mit etw.". 246 tagens ist eine Form eines durch a fortgebildeten Part. präs. Man vergl. hiezu vd. 6. XXXVI Nota 1.

[89] مسجد(ع. ه ودرسه جس وسی اسه وسردسدیهم و ودرسه مهس XXVII وساك اسد. وسالىددى دى ودرسه مس وساك اسه وساك اسداد سودسدى وساك eten. வய. முறையட் பெருட் முரிக்கொள்கும். அவகுமாத். ககையைத் سوسودرخ. سودرسد. داران. هداسه وسدىدرسع. ه [93—93] سسع. عاسلم. اللككة awelf. அடிவு. மும்வுட. முமிய - cleவையை. அழும்புயலு. நான் யுட. டியமைக்கையை அவனுட்புக்கும். மாம்புட்ட நடித்தி. அதுத்தி ન્ના ક્ષાણાલા. ક્ષાયામાને કાર્યકાલાને & ભાગલામાને જ சூகோரை. கமியமியுமாகு. முரையட் இ அமரிஷ். மமுய\_யும் الماليه. سعددس وده المالي وركس المالي (سدم. ه [94-97] وليكورايوس أو مورد المجاس. هوده ساس كوراس الله المجاس المدمود. ها المراس المدمود المراس ال விட. ((‹யது). முக்ஷு). பியறமானுரை. و(‹யாழு). மயு‹‹யாயை 143. 33/3/ (44-4-3. 3ugucunf43. & Buo 43. չ(«է- բատակայ. 4ua سدمد. مرسوسد. و(درسدم مع مرسوسد. سيعسدان هي سوددرسع \_ ماراع அது. அடிமுறயாகுஆத். படத்தும்கவுடை ((«யாதுஅவட் அயாகுத்த). அய்கும்படுத்து. அம்குட் அவர் விரியில் இ குளிற்கு விரியில் விரியில் இ [101—88] XXX முயா. உட்டிட்ட குடிர்குட்ட குடிர்குட்ட முடிட்டுட்ட து வையு «urde. fecencier Beancende. Annfabroccuror. actulacuror ஆ மயா. டி(«யருடிд. மடிதை. «(«யது. அதுதிமு«ய.. கேட்டித்றுயவும்.. மய.

AXVIII. 1) Das Wort بومايوه ist wohl von من "sitzen" abzuleiten nach Cl. 5.

Von من "gelangen", an das man zunächst denkt, müsste die Form المنافعة lauten. In stiffe دوروسان sehe ich einen der räthselhaften Subjectsaccusative, von denen im Awesta sich mehrere Beispiele finden. برمايات , ist von 1. abzuleiten mit einem zwischen . und 1 eingeschobenen Vocal.

મજીયાર્ટીશ્રુરે. ((લ્લાર્ટુ. જાર્યાયલ્યાન. જાર્વાશ્રુરે. રિફિટ્રેયલ્જુક્ર. લલ્ક્રોયર્ટલ્જુલ & નમાર્ટને. પર્દાલાય – છેક્રેડિંગ્રેનેક. ક્રોન્ગમા વારાબાલના પ્રાથમિક માર્પાતાલા wa - ရေးကို ရေး પા. જીયાઝલને. ત્રાપારલને લ્કેડિયુને. & ઉપાલાનિયામુ. સેનેજીલ. ગાર્ક. ભા பா (தி. மூட மனுயார். மனமரத். இ மாவித்தாள்கள் אא אונישעלש. ערטינטן אַענישוּן. עישהו ש. ב [105-107] אינישורים. ערטינטן אַענישוּן ערטינטן אַענישוּן אינישור אַ முது. तीराधार्टी. முயியமாகுமா. இ யாம் யமாய்யாகு. நார்களு. யாம அம்(தட வாழும் அய்குமாது. மரையாகும். அய்குமாது. மருமுய စု(«யஆரத். pedpemsenge பெடுற்று. முன்றம். குரியருந்துஆரும். இ அவ du. عس سرس معن أوسددسدم والمار وسع. سوس فاسم (عسرمد. ه المراح. مصمدرها المراج. مصمدرها المراج. معدد المرادول عداد عدد المرادول عداد **XXXIV** ને. નિક્રે નિલ્લાના જ નિષ્યુકે. કાર્યુના તાલાવાલા ક્ષેત્ર (તાર્ دد لے عدروں کے ۔

المراسة المرا

XXXIII. 1) Annual Lul Casus absolutus (vergl. Nota 1 zu Vd. 6 XI.III). Ueber die Bedeutung vergl. Nota 1 zu XXI.

XXXIV. 1) § 112 scheint späteres erklärendes Glossem zu sein. ••••• ist, ohne die Construction zu beeinflussen, in den Satz eingeschoben.

மூலு. விககைட்டன்னடிரில் இ விகுமாகில் அவித் பெயிலாயில் B3. afready જ્યાયુઢે. acyactys. & fecturester. secenturon. gung ««աացա, արթատրացա, «(«ագ-աչ) (۵-եր») ու աջարտագրա արագատ արագար કુરમાલ્લાના વ્યવન્યું. હેવાલાકુ. હેર્કલિ-વર્કલ્લીયું. & ક્લિયલ્લાના (નાયુ. પાલુવાનીયુરૂ. ઉપાલવાયાલની વેક્લાલા ભાગમાં. ૧૫૦૧માના ભારા તાલુવાલા તાલુકા طهاري المرابع مسرداس سماعي وسالح. سرادا والمرابع عسروس (மது ஆர்) [127—128] இ. மும்பட்ட விட்டிய விட்ட விட்டிய விட்ட விட்ட விட்டிய விட்ட விட் இ விருமாகும். மருவுமாகும் அடையம் விரும் விரு կշնոււ ան 3 men - 3 meleczen - 3 men مېچدىدە ئارىسى سىرىسى ھى [129—132] ھى دىرىسى بىرىسى وسارىس XXXIX سىرىسى. سىرىسى અલાઝ. ઘરિટ્રેલામુભા. વ્યવસ્થાનભાગુ. (દેશાયદાભાગા. મારલાઝ. વર્ધા ભાગાવી. ભાષાયુ. ઉપાઠમાજી પહિલ્લા કેમ્પ્ર કાર્યા છેલ્લા (૧૪ માના મારા કાર્યા કાર્યા છેલા છેલા છેલા છેલા છેલા છેલા છેલા છ طافرار والمام و المام િયછા(<u પ્રકૃત) 3. mu() (યદ્યા મુખ) કે (દેશિયદભાગ મામુક્રી તે ત્યા ક્રિયા મામુક્રી કે મામ મામુક્રી મામ મામુક્ર ક્ટ્રિયાદદભાગા. પલવ્યન કેલ્મુક.ે હોયદાનુલામાં કાર્યાયદભાગા. (પારામુવાદભાગા. પલ્લ مسددسی. ه ادراسددریری. سسدای کی سداددسایی. وسسددرایی. ادراسددریری. வும்(தித். அமூயை. மிமுயமுரையா. முருத்திற்யம். இ

Mt. નામિતારે. જાલાવે કે કોર્યુક્ષિય તાલુક. હાલ્કા પાત્રામુક. જાલા જાતા મુખ્ય માત્રામુક. જાલા જાતા મુખ્ય માત્રામુક જાલા મુખ્ય માત્રામુક જાલા માત્રામુક જાતા માત્રામા માત્રામા માત્રામુક જાતા માત્રામા માત્રામુક જાતા માત્રામા માત્રામા માત્રામા માત્રામા માત્રામા માત્રામા માત્રામા માત્રામા માત્રા

XL. 1) Zu stage in 135 vergl. Vd. 5 Nota 1 zu XLIII. In stage of haben wir den seltenen Fall, dass auch das erste Glied eines Compos. flectirt und sogar mit der Apposition stage verbunden wird.

سهاری، رسدهاری، واسرالهای، واسرالهای، سهاری، سهاری، سهاری، سهاری، سهاری، سهاری، سهاری، ها هری استهای، سهاری، ها همداری، ها هماری، ها هماری، ها هماری، ها هماری، ها هماری، ها هماری، ها ها هماری، واسرای، واسرای، واسرای، وابرای، وابرای،

الله [40] والمودرس في وسردسهد. في وسردسهد. والمهادسهد. في ها وسردسهد. والمهادسهد. والمهادسهد والمهادسهد والمهادسهد والمهادسهد والمهاددس والمهاددس والمهاددس والمهاددس والمهاددس والمهاددس والمهادم والم

<sup>2)</sup> Das Folgende von (c) (6 ... an ist vollkommen unerklärbar. Bemerken möchte ich nur, dass in Qadhāta ein Eigenname vorliegen könnte (vergl. yt. 13. 119), dass ஆண்ணுக்கு in einzelnen Handschriften fehlt und dass தெருமாகதை kritisch ganz unsicher ist (die Handschriften auch தெருமாகது).

<sup>3)</sup> hogo ist ein stark erweichter Accus. Plur. von flagen, zunächst entstanden durch Ausstossung des Voc. 2. Zu agalagifg hat man ein Relativum zu ergänzen: "das Alter (welches)... macht."

مهد. و رودمه. وسوردرخ. وروجهد وسوردرخ. وسوردره وسوردرخه وسوردرخه وسوردرخ. وسوردرخ. وسوردرخه وسوردرخ. وسوردرخ. وسوردرخ. وسوردرخه وسوردرخ. ه

\(\text{IIV}\) \(\frac{1}{2}\) \(\delta\) \

## Yasna.

## Hâ IX.1)

Der neunte Hå des Yasna war dazu bestimmt, während des Gottesdienstes recitirt zu werden, wenn die Bereitung des heiligen Haomatrankes begann. Haoma (das ind. soma) ist zunächst Bezeichnung einer bestimmten Pflanze,

<sup>1)</sup> Hå ist die Bezeichnung der Capitel im Yasna, im Vendidåd Fargard und im Vispered Karde.

Yasna IX. 113

dann eines daraus bereiteten berauschenden Trankes und endlich der Eigenname einer Gottheit, welche über beide gebietet und die sowohl in der indischen als auch in der érânischen Mythologie eine nicht unbedeutende Rolle spielt. — Das Stück ist zusammengesetzt aus verschiedenen einzelnen Liedern, deren ursprüngliche metrische Form wir herzustellen versuchten 1). Die Zusätze der Diaskeuasten, aus deren Händen das Awesta in der Redaktion, in welcher es uns jetzt vorliegt, hervorging, sowie prosaische Einschiebungen habe ich durch kleinere Schrift wiedergegeben, das Ende der einzelnen Verszeilen durch \* und das einer Strophe, wo sich strophische Gliederung auffinden liess, durch — angedeutet 2). Dabei ist die traditionelle Eintheilung beibehalten; man kann dabei beobachten, dass die traditionelle Interpunction fast durchgängig an das Ende, nicht in die Mitte einer Verszeile, mit Vorliebe aber auch an den Schluss einer Strophe oder Halbstrophe zu stehen kommt, dass also die Diaskeuasten das Metrum noch gefühlt zu haben scheinen.

Für dieses und die übrigen Capitel aus dem Yasna habe ich die Yasnahandschrift aus dem Nachlasse Haugs (Catalog Nro. 1), die indess nur an vereinzelten Stellen, wo ihr Original der alte Kopenhagener Codex verstümmelt ist, selbstständigen Werth hat, collationirt und mit H bezeichnet.

<sup>1)</sup> Man vergl. auch Geldner; die Metrik des jüngeren Avesta, Tübingen 1877, bes. S. 120 ff.

<sup>2)</sup> Typographische Gründe verhinderten mich, die einzelnen Liederstücke, wie ich ursprünglich vorhatte, in der eigentlich metrischen Form nach den Verszeilen drucken

I. 1) Das won separate oder das von spen muss nach § 176. 1 gespalten werden.

II. 1) Das the ist sinnlos, weil Zarathushtra nicht der Redende ist, sondern von ihm in der 3. Person gesprochen wird. 2) Ueber die Lesung von werste und jumper und jumper vergl. § 178. 5.

નાતા માના જ માના કેમેંગ વનાત્વી માર્યા વસ્તરા માના ભાવાતા માન woulang. Ceulongole con ( 10 - 10 mag. aldon. Julabourgh. III માર્ગન જાના જ દ્વાલક. જાતામાં ભારા (લાદુ. જાનાના જ્ઞાનુસા. ક્રાનુસાર કેલ્લ யமரையம் மாழ்கள் முழுவட்ட முயல் மாய் 3(રેકેmecer \* તરેતે. તરેતાર તેતવતાતે. mecalodes જ — [91—11] mad. AI પાણરે. છાલ્બાનાનું છેલ્લું માં વિલ્લુકે. પાલુપાલલા કર્વા તર્વસુર્વે. க ் த் பாவின் அர். நாரும் பிரிம் பிர அம்கம்வு. யாப்படுவது. இ . அப்பு. முலு. முல்ட்ட். குடியப்படிட். . அடிட் ட்டும். வின்கள் நட்டுக்கு ஆட்டிர்க்கு இ — வாழ்க்குக்கர் நட்டுக்கர்க் காளி - காழ்க்கர்கள் காழ்க்கர்கள் (al)வடி. அனுயாரு. க அயத் திரியடித். மல்கண். முன்னை முன்னத் அளத் ousmen. Brace-offer \* newezonister. mon-charles. 8 \* much مدردرسس ما والمن سرمهاي سهرسد الحديد عدراهاي ها الحديد المرد «دسه سهرسد، الحريم. عدراك ددرك. والحريم. ساده ولا مدرك وسهاكم. 2 \_\_\_ Butten-bucen. Clunulfeboy. . 1000m. 1000 ucenm. Jul VI . ને પ્રાથમ ને માર્યા (પ્રાથમ ને માર્યા કે માર્યા કે માર્યા કે માર્યા કે માર્યા (પ્રાથમ ને માર્યા કે મ மைக்கட். அம்முவடத். , மக்ஷையம் மாழ்க்ஷட். அம்முவையா. , மா. — જ્ઞું ... કેફ્ફેક્સાડા કોફ્ફેક્સાડા માટે કેક્સાડા માટે કેક્સાડા માટે કેક્સાડા ક્રિકા ક્રિકા ક્રિકા ક્રિકા — 

III. 1) sames (pong) ist hier und im Folgenden synkopirt zu lesen; also = amos (pong).

IV. 1) Die Worte spe . Die der Jebereinstimmung mit dem Folgenden nicht gestrichen werden. Dagegen scheinen die klein gedruckten Worte der 7. Strophe, die allerdings auch 2 achtsilbige Verszeilen ergeben würden, nach yt. 15. 16 Glossem zu sein.

<sup>2)</sup> Bestiglich der Construction von (\*\* u. s. w. verweise ich auf pg. 75 Nota 2 zu XXVI. Auch an unserer Stelle wird man tibersetzen müssen: "und die Speisen, sie machte er, (obwohl) man (sie) isst, unversieglich."

ન્યાનું ક . માદ્રાપ્યાત્કે. કેમેંગ લિબાર્લ્સ ગુનભારાતું. \* નવ્યએલના ઉત્પાલ سزاهمس هسركسددسد. ــ سس سعسد، سيطديد. عراع سردد. ومسع. ஆய். அய்கயவு. யாம்யில் 39. இ. அவது. மிலு. நெடித் கேட்காளவட்... VIII de af. aflucems. Sluckomif. & - [25-27] ontf. notes. وسسسهاي. . فادكسوسهاي. محادوسها فيهاي. . من دسم - سرسياي. مسكسة . તજીતાનું મેતાર્લા કે ம்று. அவர் விறு . சிரும் அற்ற விறுவ விறுவர் விறுவர் விறுவர் விறுவர் விறுவர் விறுவர் விறுவர் விறுவர் விறுவர்கள் પાય. છે કિલ્લાએ. તરી કે. ઉત્પર્દાલાએ. \* તરીલ અત્સાર માત્રા જાતમાં IX ஆது. . அவரிட்டிய வன்களி. அவற்றாடியில் இ — [28] வேகு. இல்ல ஆ. கிர்ஷம்தி. முடித் . மன்றும் . மன்றார்க்க முழுத்து . அயு B ecaboys. & — [36—62] mug. 18. uv.). Bacocalbona. . wal 35. uoguttu. phlufogf. B. Hleof. anness. ampet. Hleocef. મુરૂ. રાવભારાર્ટ. . પવ્યમુલ્લાએલામા. પુલ્લુવા. જીવભૂઆલામા. \_ મેકેનાર. પછાને કેર્યુનાલા . જાતુ. પેકેનાર. તાત્રાવાન મારાવાલા કુ. அவத முறு. முறிய. (மடியம்திறு. , ((வயற்குயம்தி. தித்கயக்கம் निया के निवास तिते वाराते विवासे (वार्ये के मानते वाराते [35-39] . & . j. mander . mander . mander . . . . . . . . . . . . XI ավել հոկոե . «գրութ. ազևալից. \* — Գութ. ոգութ - Պոլից. կոլի -கும்(35. . ம்மும. மி<u>சம</u>ுமாய்களிற. மெட்டரைற. இ. அம். மும்ட்ட மிமுட اسطهميع. . سادىسمىدىلساركرىس. كىدادىمى، ھ سى سىدى. دوسداد. ويارى œणव्यकिट्टे. . uccution. ه ع س. (naco) ورمائع. وردها المادى المادى المادى الدرهائي. الدرهائي. مسلم مساسر ساح. عدد ددي. سي مسرس على المرابع المرسوس على المرسوس ع மும்மு. . அம்பி முட்டாயூ ஒடு. யருந்த. குடியிழமுடித் . குடியிழ்க் அமிமு

XI. 1) In probai scheint, wie auch sonst öfters, der Diphthong, obwohl durch Steigerung des Grundvocales entstanden, zweisilbig gelesen werden zu müssen (vergi. das zweisilbige chais in Vd. 2. 7 und 11).

அதுட்டத். முய்தேட. அம்குட்டத். . மக்ஷையால்ட்டை. மூர்கு ம. தய்றுவ மை... மு. ம்அம். ம்அம். ந(தியா... மு. ம்அம். அம்மைவு. மம்மும் XIII . ஆட் பய . ... ஆட் பய . ஆட் பய [41—43] — ஆ . . ஆ ન જેમામાલા કર્યા જે માર્ગ કર્યા તેમાર કર્યા માર્ગ મારા யக்ஷை (யாப்பாய். முகுடிய தயருபையாய். யுர்கா மருவும். மருவும். કે(ક્રિમ્પલ્લ. . નામુ. પરેમાત. તાલ્લાને. mecaled) કે કે ભાવતે. તાલા નામુ. ce\_ ducentition. . 0969. 3/3/ccf. Infudestroplus. 19minog. 05thenan מרסש ליינישנייל. מינילו בארשמשל ב -- [44-45] בי (בנטונטן פונטענטן פונטענט אווא XIV אינישנייל. מינילו בארשמשל ב we. . مهي. يوسكداددخ. كولوكريهماس. . منودهي. ولودايي. دار هالس المراوية ع ــ - [46-47] موع. كاعمراع مراع المراج بالمراج علي هوال XV. بالمراج المراج ‹‹ىد. كىدرىمورىد، ، مهركى موراد. برعسم. مادركدادكىد. ، موسه ددىد. بالمادى سددند. كى سى ماركى سالم سالم ماركى ماركى ماركى ماركى ماركى ماركى ماركى அவசி. . அதி. மெஞ்லுவதி. அதி. யட்புஷி. . அதி. யட પાનિએએન ડેલામિએલ્પેસ્ટ મેર્કિટ લાવ્ટિયાર & લેવલ્લિએ

XIII. 1) 69 e kann, weil aus urspr. tvěm durch Contraction entstanden, zweisilbig (also = twvěm) gelesen werden. Die letzten Worte von poragec; bis two., die sich in zwei Verszeilen zerlegen lassen, stören die strophische Gliederung.

- XIV. 1) Die Worte colonie u. s. f. scheinen eine in den Text eingeschobene liturgische Vorschrift zu enthalten: "Das Uebrige, d. h. die noch folgenden Strophen, (ist) mit lauterer, kräftigerer Recitation (zu sprechen)."
- XV. 1) Statt purpos wie wegen des Metrums mit Geldner gelesen werden muss, haben die Helschrift. Purposs mit dem Augment. Auss und mest sind einsilbig.
  - 2) אַשָּקָה ....' ist durch Synicese zu parahmad zu verbinden.
- XVI. 1) Die 2 Strophen in 48-53 scheinen nicht gans in Ordnung. Es muss auffallen, dass die traditionelle Abtheilung hier an 2 Stellen nicht zu der Versabtheilung stimmt. Ueberdiess muss in der letzten Zeile, wenn man einen richtigen Vers gewinnen will, das an apposph, gestrichen und poph gelesen werden.

XIX [66-46] دىء، كى بى المداد (ياء). كى بى المدى دوبر كالمدى كا

XVII. 1) am Ende der 2. und 3. Verszeile habe ich zur Herstellung des Metrums ergänzt; an ersterer Stelle könnte auch egspanden gelesen werden (§ 177. 5).

- 2) Statt ( ) | conjicire ich ( ) | Erstere Lesart kann leicht durch ungenaue Umschreibung entstanden sein; letztere führt auf ein Thema vispo-tanava, von vispo-tanu "der ganze Körper" fortgebildet. Die Endung ( ) ist dann, weil aus urspr. avam entstanden zweisilbig zu lesen und das Metrum in Ordnung.
  - 3) Bezüglich كريس ومين vergl. Vd. 19 Nota 1 zu XL.

XVIII. 1) Geldner liesst care more um des Metrums willen. Vielleicht ist nur care synkopirt wie dbaes vatām (so AC) zu lesen (Geldners Lesart findet sich hier in Bbcd, ys. 9. 85 in ACH) (nach einer Mittheilung Spiegels).

XIX. 1) καιμφήρια-, όξης ist = pĕrĕthvainikayâò zu lesen, wie überhaupt die euphonischen Gesetze zwischen den Wörtern um der metrischen Lesung willen öfters in Anwendung gebracht werden müssen (vergl. Nota 2 zu XV). Ausserdem muss nach der Lesart von H καρμαίριας zu haenyáòsca synkopirt werden.

નારે જ ૧૩૩૦ છેરામુરે. ૧૯૧૪૦૦ ભાષાકારે 🖈 સાવદિરાત. તુવાજી ૧૯૭૧૦૦ વર્કાવિ முட. . . p(‹‹யூயரை). யியூயியு. அயி‹‹டு. இ — ເറുറ. கிறுடி. கிட் مهاع. مارسازع. و موروس موره دور مورسوس و موراه في ماري و موري و ماري و م رين سارسون هـ \_\_\_ (66\_68] ديءَ، ځون چې د مېود (دي. مېرسازي. . XX . તિ ત્યાનું તે તારે જે તાર્યા કર્યા કર્યા છે. કર્યા તે તાલુ છે. તાલુ તાલુ છે. માના માના માના માના માના માના માના அர்சில் நால் விக்கின் நாள்ள வாவு வாழ் விக்கு - வாழ்க்கு வாழ்களு. والماع - والداخ. هـ - دعاع. والماع. ودماع. والماع. والماع. والمراع. હિયાને ભારતમાં છે. દિશાન કારત માત્ર જેવા કે માર્ય લાક કરિયા કે કાર્યકે. ددى و والدارس. و والداروس. مسدوم، والداروس. مامى، والداروس. مامى، والداروس તીલાન. કોકેલિકિકે લિલ્ફેલ્ફિલ્ફિલ્ફિલ્ફિલે જ માત્રાતિ ભારા કિક્કેલિક લિલ્ફિલ્લ XXII . 262 менен (71—73) — 2 меренерия (прединерия делен де سىردودىد. مىركىد. سىراردسىلىمىكى ئى سىدىسى مىدىكى يىرىدىدى ئىرىدى Նա«ա(չ. ավ ցայազա. լատի այաւտ. Ձ \_\_\_ արևիչի, ավ աշակաւտւ ட்டு. . மூயாவுட் ம்றுயறுஷ்ட நாறிய . . அட. முறுயாவுட் மியியாயு مهي، ه \_\_ سوسطه في مسروري مرفد وسمسدد في استول واستسهد ى سائى چى مىساھىردى . مىرسى وسدائى ئى سىدى سىدى مىدائى، مىدائى، سواسدى . மும்பேடு. (யறுரியட் படிக்கும் விறியாக விறிய படிக்க விறிய காறிய விறிய வி XXIV .6 () Guelof. ... ugu ... ug(30. ... uguelof.) ... uguelof. ... uguelof. ... uguelof. ... 1 commoncena. . antj. (netagne. woonde fe emseene. & . ontje

XX. 1) halte ich für ein erweichtes Part. perf. pass.

<sup>2)</sup> Die Strophe 2 zu Ende versuchte ich durch Umstellung von "Gorgo zu heilen. Die handschriftliche Lesart ist "word "Gorgo "Gorg

WXVI [82—18] (m. 903. Juhung. (m) melug. , yurkeug. euther entherenge weiße. , antendentenge entherenge enther

الككلا [48—83] سطاهد، اعدان المدرد المدرسة، المدرد المدرسة، المدرد المدرسة، المدرس

XXV. 1) Am Schluss von approprie und approprie haben die Hdschrift wer statt der Endung approprie (vergl. Vd. 2. Nota 2 zu XXI). Auch an den übrigen Stellen wo prokommt, sind die Medialformen in Uebereinstimmung mit den Mss. in Activformen zu corrigiren.

XXVI. 1) Die letzten beiden Zeilen sind unverständlich, dazu in der letzten das Metrum verderbt. سال سال سال muss nach der Tradition von garèw abgeleitet werden; das Wort ist kritisch nicht sicher: die Hdschrft. haben auch مارا المعالية المعالية

XXVII. 1) Z. 2 von Str. 1 ist nicht in Ordnung, مسريانية ist zweisilbig, da أو nur Hilfsvocal ist. Geldner möchte statt المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المنافق

<sup>2)</sup> pomegeo ist wohl synkopirt wie pâdhvê zu lesen,

- وادمه وهرددسه، والمراجد والمر
- - XXIX. 1) Die Hdschrft haben [minquiston und [minquiston]. Die richtige, das Metrum herstellende Umsetzung rührt von Geldner.
  - XXX. 1) Die Tradition übersetzt: "gegen die Schlange.... welche ihren Leib herzuführt zu dem Heiligen u. s. w." Im Ganzen richtig, doch wird man "missen" nicht von wird man imissen" ist sicher = Sskr. naksh "auf etwas treffen, zu etwas gelangen", also "dem Heiligen, welcher auf den Leib einer Schlange stösst".
  - XXXI. 1) Dass and actions will another than der diese Schreibung sich findet. in der 2. Zeile von St. 1 ist mit Ausstossung des a zweisilbig zu lesen (vergl. Nota 1 zu III).
  - 2) Zeile 3 von Str. 1 scheint nicht in Ordnung zu sein. Ist vielleicht \*\* eine Corruptel?
  - XXXII. 1) In Zeile 2 von Str. 2 ist das Metrum verderbt. Geldner will streichen, was jedenfalls sehr gewaltsam ist. Vielleicht ist die ganze Zeile erst Zusatz der Redaktion.

#### Hâ X.

Dieser Hå schliesst sich unmittelbar an den vorangehenden an und wird wie dieser bei der Bereitung des Haomatrankes recitirt. Die ursprüngliche metrische Form der einzelnen Preislieder auf Haoma ist hier nicht mehr ganz so leicht herzustellen, wie im 9. Hå.

ցուլւիկց. જ ահուլու արտուլ կիրանել արտրու կերծառու જ անանւա գոււլու արտուլ կիրանել արտրու արտրու արտրու արտրու արտրու արտրույ արտուլ արտրույ արտուլ արտրույ արտույ արտու

- I. 1) Das erste apply erweist sich durch die Tradition als Glossem, da sie es nicht übersetzt. Applice muss, wie es scheint, mit Einschub eines Svarabhaktivocals zwischen Gund gelesen werden. (Die Hdschrft. haben auch fast alle Applice oder Application. Lapid (2015). Lapid (2015) muss mit Elidirung des a wie as vasagho gelesen werden.
- II. 1) ( Nach dem Relativum tritt das Verb. im Altb. in die 3. Person, auch in dem Falle wo wir im Deutschen die 1. setzen; hier also: "der ich ergreife".
- 2) Der § 7 stört die strophische Gliederung. Metrisch gelesen gibt er zwei 8 silbige Zeilen. wird man wohl für eine 2. Sing. Med. des redupl. Aorist halten müssen.

[8—11] هيمسِدَي. پهي، ايه (يوكنوني، ايسكسلي، و طهر ايمريسيونيونيونيوني). الا արտնալ #3(dm). \* 13/39(22. 201). արբյու ոնևաւց. 8 كا والمراجة المراجة ال weledon. . walson (uleme. soula. Burde. & - com. Cla அயரு அட. டிவடகும். , முயலிடிய மழுயமூலு. மியு. மமு.,  $oldsymbol{V}$  والأي مددموس. عداس ومرس. ومرس. والمرس والمرس. والمرس والمرس والمرس அட குமித்குள்து. . கிடிக்குமையுட காஷைட் டியக்கும் இது. . கிடிக்கும் чи.. висыс. (висстрану. В — [14—14] терб. сфансонсы. VI क्नुपरवार्टि. . प्राप. १ष. व्यर्ट. १६३. क्नुपर्वानः . क्रेडिविष्रभूक्नुपर्वि. שרעות ש . נישושת על שחבשה של של השושת הל לנישושת הל שחב அட. ஊதம்வும். . முறுவடிப்பு. மயக்கிய. யுயரும்கம். . மைய்குரம்யம். 6) (க்கூர் ... மதாத். முக்கார் மியியத். மமைலை. .. .. . ஆய்கிர் பாற்ப. குயர்மாலா. . அவகிட்ட முறம். குமக்ஷயட்ண். . கைதேயமனு. அவது. ம் மும் மும் மும் இருந்தி மக்கும் நான்ற நிரும் கும் நாக்கு முக்கு முக்கு முக்கு குட்ட அவர்களுக்கு க VIII ມາມຫ ...ເທງ ທຸມ ... ເວັນາຊະພອມເ .ເບານາມ ...ເບຍສມເມ [18-22] ա<u>օտ</u>ա. ասպաւտությ. «(«աածակա: Ձ . (յպ. կաւտ. ասենսալա. մա مح الله المرح المر ડેપજીના છે. હિલ્લા મારાતું. અમારાતિકું. જાતાનુકું. જે કેમ્લાલાએ. વિભ

IV. 1) Die Gliederung in dreizeilige Strophen wird in Strophe 5 unterbrochen. Vielleicht ist hier die erste Zeile späterer Zusatz und der neue Satz mit عروطي zu beginnen.

VII. 1) Der Satz 17 stört den Zusammenhang und weisst gegen Ende eine corrupte Grammatik auf. Die ersten Worte hat Geldner mit der Correctur (10) (80 auch H) noch in den Text aufgenommen.

[23—25] மாட்டிட. والكود. الله المال المالية والمالية والمالية المالية رس سرس ساسه ها و ساخه ساده ساوی به و سازع که استان دایده و معرساد دیا . سى. طاع (غارا الله ما المرادرسي هـ من الله من المنتاج المردد الم agulgu... ((«uD)3). agulguu(3). elugueges). . emj. uliggu. યા (ફિ. ગાર્જાયા). નાયા માત્રા માત્રા છે. ત્યાપુર. દોયા લામા માત્રા છે. www. Ender - fand - emer - eme மால். க . மா(வாயூரை). கிமா. மாலட்டியரை). . முந். மும்போழ். முவ IX mm. & \_\_ wulutoucf. Muche. 13/12ucung. . [30-82] mud. Dwa. ucce. ગુરુષાજીના. ત્યુપાર્ટીર વ્યામુદ્રીના. ક્રુ .... ucce. વ્યુપામુર્દિયા. વ્યુપામુર્દિયા. œسالس. . سردد. ودهالسع. ودهالجاهههها. . سردد. همكاه اساس. طديد ـ Mu Gue ... ա« « « « « « արեր ասուն ... ա ասուն XII ‹‹سـ. بهدد درسهسسو‹‹سـ. و فرداد عدايه في طهاد موسود، و سطهسـ வாட்சா வாடுடன்கு. க ் ய வை. மாவியைய் படும் வெடு. வுகளுக்கு. அடிகளத். அக்கையிக்கு ... அவ. அவ. கணு. கணு. காக்கொண்டு வருள்கள். தொணிகாள். அரித். இ ஆன்ன. என்ன. கு. عدائي. عدائي. \* صدي على ورب عدائي. بودسوسون. ه [35—38] Harin mergener. Actal (1864) - 60 (1864) - 60 (1864) XIII (પાલ-ગાલદું. ગાર્ટુ. . ભાવાગા. (પાલાલભાગગાલભાલું. & — છિટું. જાયાન છાલાયુ. ફર્યકૃતાન્દાન્ત્રન. , ત્યાદિવાન્દાન. જાયલાય - સવલન્દી. .

IX. 1) \$6.77, muss, weil das, des Anlautes ein spenthetisches ist, zweisilbig gelesen werden.

<sup>2)</sup> erweist sich durch das Metrum als Zusatz der Diaskeuasten. Ich möchte das Wort als Part. präs. Nom. Sing. fassen. "Du nanntest den Sänger, da du ihn schufest, besser als u. s. w."

XII. 1) Zu 41 im vorletzten Vers ist noch einmal ausgemag zu ergänzen.

صرميع. رهايه، منهرمود. واسهمودس. هي ــ ال المراد الدراي، موي. وال (வும். . கிளிம்விரி). என்றாக்களிற்ற இ . அளன்ற அடு. முற்றா முயட்டு பாட்டு. . இயாய். ட்டிக்கையி. பாழ்குயார். இ \_\_\_ [39—41] Jm. Joy. Aquedu. gouche. eluby ... wacof. elulgo. VIX uyulu. &. Elugyu. Clucuyox. ogy susf. . 43/3/ccuewye աչ- պաայպգ,. & ... Buck. գոր. անանիա. և արաւթ. . և արաւտա हैं. மூழ் ஆல். அயிரும். அயா வும். வுய்வும்முற்று. முடியட்டை. இ \_\_\_\_ [42\_44] ueeneenelzen, ynfecklos. 6143. • Jucleeneens. 3ee XX ஷ்ட்ரும் ... அம். அடிமாயூரும். முகுமாயூரம். . யலியக்குர் արա, արա-Հարաարանան արա, արա, <sub>- տա.</sub> արա-քաշագարա, արատու առութ. արենաանի. բլութելը. . Լատայանութեր։ Լոր-արանուսու. الحديد. مهيئ. سكالددولي وركالها. وسومد. وسعمد بهدوركالها. ه XVI & יון פישארון און פישארון און פישארון און פישארון און פישארון פיש այաց. գրածո.. աթյայ. դաւրւուպ. ալտագութ. & [52-55] ասաց. անենցո... ծանա كرىدم (كي. م الماكي. موسلى سدى ماروسى سامسد. ما طور مارىد. موسله كي.

- Worte kritisch nicht sicher und die Pehleviübersetzung ungenau. Geldner liest wie ich (nur dears) und übersetzt: "werde mir nicht wie ein Tropfen Milch, wenn ich dich genessen habe, zu Wasser." Allein die Bed. "Milch" für bee ist sehr zweifelhaft und kann nur "Funke, Blitz" (diess nach dem Np.) oder, so gewöhnlich "Banner" bedeuten.
  - 2) Ueber die Lesung von 🌡 📺 vergl. Nota 1 zu I.
  - ist zweisilbig (vergl. ys. 9. Nota 1 zu III und Nota 1 zu XIX.
- 2) Appending ist eine echt érânische Construction "sie denken zu betrügen". Wenn zwei Verba so verbunden werden, dass das zweite in den Infinitiv treten sollte, so wird es vom regierenden Verbum in der Weise attrahirt, dass es mit denselben in gleiche Person und Numerus zu stehen kommt.
  - 3) אָרָשְּיִּשְׁיִשְּׁיִין muss wohl Nom. Sing. Fem. des Part. präs. sein.
- XVII. 1) why in der vorletzten Zeile ist, da off u. s. w. stets einsilbig gemessen werden, bei der metrischen Lesung in a + why aufzulösen.

XVIII. 1) humbans steht statt humbans mit unregelmässiger Verlängerung. Auffallend ist in Zeile 4-5, dass das Versende mit der traditionellen Abtheilung hier nicht zusammentrifft.

XX. 1) Die ersten drei §§ können ohne Correctur metrisch gelesen werden; doch sind sie jedenfalls erst Zusatz der Diaskeuasten, der dem Capitel einen passenden Abschluss geben sollte. Der letzte § ist Citat aus den Gåthås.

### Hâ LXI.

Dieses Stück aus den letzten Partieen des Yasna enthält einen Lobpreis auf das Feuer und gibt einige interessante Andeutungen über die Wichtigkeit des Feuercults bei den Anhängern der zoroastrischen Religion und über die Segnungen, welche daraus erwachsen sollen. Es bildet den Hauptbestandtheil des Atash-nyâisch, des Gebetes an das Feuer. In Westergaards Ausgabe ist es Cap. LXII.

I ...  $\psi(x)$   $\psi(x)$ طسيهمد\_ زوازمههامرسه ساله الهرساد. مهدرسه سمهداريد نورك است سوداد மிலு. அடியு. இ அலுவுட்டத். யம. வெடுமடிக்கட்டத். முழுவத் படும் દરનું. છામાં આવેત કાલ્યોના જાલા જે છે. જે જિલ્લાન જિલ્લાન જે મારા દ્વારા છે. اسهسه فالسددسكسدم والله في سومها كاستعمالي وددسع. وسعسددريد\_سوداعه الهام وددسع. سموسل مدى اسه السوس. سوداسوس. autom3. & [8—7] ત્યાનુતાએ. પ્લાના (રેલાના) કાસ – ત્યાનુતાએ. III (மான். எதுமா பிரைவி. (மடிக்கம். மான். எதமா. பிரைவ. குக்கு مرسوس اددون. برودس. اعسان، ه وسراعه مدهد. اورسانه. روس. حواليي. فالسرح - والإدمي، سسه. حوالددس، طسوسوددس، 6 ( ugy - 19 ( ) op f cy. & [11-9] eucemy. 304. uoul () c. 19-11] (யமுமு. அடிச்பு). இயடையுயுற(3). யடிடற்படிக்கு. . யடிடி அடிக்கு. المحرد السسالي . والحرد السرمه والمراد على على المراد على المرمه والمراد المراد هوسالح. بي بي دراويه به درويه و درويه دي درويه بي درويه بي ميود بي الميه بي ميدود بي الميه بي ميدود بي الميدود الميد ەم. . ،سىب. عىكىسى بىلىمى، سوسدادىك (ع. دىداددىدى. بىسىبىدى بىرسى مىسىدى بىلىدى بىلىمى முன்று இ \* மாக்கிக் கண்டிரிக்கா என்றைக்கு வாக்கிக்க விருக்கு மாக்கிக்க முற்று இது முன்றிக்கு மாக்கிக்க முற்றி (மடிந்து. முக்கும். ஆட்ட கு அ. முக்கிற். இ அடை வடு. டூரிய அம்கம்யு. வெழுஅடிய. விழுவுவிய். விழுவுக்கிய. வயும்கையுய் விழுவியா

II. 1) Ueber die Composita թինքիսը-այուալքին und թինքիսը-այուալու vergl. § 36 und 164, 165. 2.

III. 1) muss wohl Infinitiv sein in der Bed. eines Adj. verb., w. sind Locative.

மம். அரின் . வாய சிற். மாமாத் மழிம் அர் . முடிய வாய «ատարա - առաջայ. . վատուաթյան ապանիայի. . (անկաքայա. طهده في سسي (عورس). ه يوي دردي. طيدس سرس، عدمه ويور சுக்கையின் கடுக்கை கடிக்கையின் அடிக்கை இடிக்கை இடிக்கு இடிக்கு இடிக்கு இடிக்கு கடிக்கு கடிக்கு கடிக்கு கடிக்கு 20] طابه هو سرورد خل هده مها و الالدم د. و سمول د. عدروسي سوداد முமு. . ஆ அயைவுட்டிக். மலு. மூஆ \_ குயயமாகு. . மினுயட்டு ந்துயுட்ட ட்டியே. இ ..... முறமுமுமுடியத் மயிய. பிடியில் அரதிற்ற விருந்த விருந்து விர பாது பாகும் பாகும் பாகும் பாகும் பாகும் (தாகும் பாகும் [21—23] VIII மடை இ. 402. மைக்கட மையூலு. மும்மரை. . டும்புயட்டுல்றனு. 'யி அவலி வொல்கும். இ [கவர்(3) கடுத்தில் வளரார்கள் வளது واد همد (عرب المربع). و در درد ( المربع). و من من سوس المربع المر மும்பு க க ப்புக்கும். . யரையில் அடிவது. மம்பியம் க ச மின் X ادمخ. سعادي وسوم سودي و دوي عسوم على ادمخ. سعادي على المراج على மூர்கு. அவு. ம் ஆக்கம் . . அட. முட்டியு . முரிவே க . வட. գրա. գյիչևապատ. բանել. — գյիչևատոտա արգագրեր. առ س. ه و دردسنها سودسد. عددسد. با دوسربد و مسا با معلادسا هدائي. هرسي. عددسي دوسي سوائي. سوادددساوي. ه ٠ مري. سعسد. سيرهههه. والأسدمد. و ووفيد. (سلامهد وساسديدمهه). و سيس જ . (કેરિકેમાન ભાવનું જ જ . માર્કે કેર્

IX. 1) ((a)) ist Zustandsaccusativ: "befriedigt und ohne Hass, als einer der gesättigt ist."

# Die Yashts. .

Vorbemerkung: Von den Yashts ist keiner in seinem ganzen Umfange angeführt, sondern eine Auswahl von Absätzen aus den wichtigsten unter ihnen getroffen, was um so leichter zu rechtfertigen ist, als ja keiner der Yashts ein abgeschlossenes abgerundetes Ganze mit einer einheitlichen Idee ist, sondern vielmehr eine Zusammenstellung von ganz verschiedenen auf die Gottheit, welcher der betreffende Yashts gewidmet ist bezüglichen Liederstücken.

## Yasht V.

# 1-11.

Der fünfte Yasht trägt den Namen Aban-yasht, d. h. "Lobpreis der Gewässer". Er ist geweiht der Herrin über die Wasser Ardvi-süra-anahita (Windischmann: Die persische Anahita oder Anaitis, München 1856), eine Genie, deren Cult hauptsächlich über die wasserreichen Gebiete von Eran verbreitet war, und als deren Hauptaufgabe ausser der Vertheilung der Gewässer über die Welt die Beschützung der Fortpflanzung erscheint. Sie wird dargestellt als hochgewachsenes, schlankes Mädchen mit vollen Brüsten, ein Diadem auf dem Haupt, mit Biberfellen bekleidet, und fahrend auf einem von weissen Rossen gezogenen Wagen.

- 2 ...... 304. 00.3. abrohem. chandelms. adardins. adardi
  - 1. 1) Aus den Worten yasaesha bis anâhitām liessen sich zwei Verszeilen herstellen, wenn man zarathushtra yam oder auch him spitama und yam streichen wollte.
  - 2. 1) Der Schluss dieses Absatzes war ohne Zweifel ursprünglich metrisch verabfasst.

விருக்குளியும். முக்கிர்க்க மின்றாக்க் மூன்றைக்க வெள்ளியும். முக்கிரிய மோக்கம். முக்கிரிய மாக்கம். முக்கிரிய முன்ற முக்கிரிய மக்கிரிய முக்கிரிய மக்கிரிய முக்கிரிய மக்கிரிய மக்கி

عسودهها، وواسع. واسوادهها، وهرسه سعمد سرسدسبد عسجاً. அம்பக. ஆக்குவத் வகு. . அவத். . அவத் அவ் கும்கும் கிரும்பும் ஆ עורון אוניטעש. . עוני. צענבל. פליני בענישום. ב בי שנעל אונים ב சுக்கின். கோரித் . ஆள்ள வித்வுட்டியன்றாள். ப. சிரக்கித் சாக் ecf. deutzucoc. . deug. worde. ucce. Clumuqueme. . deug. மு.ம. ucc. மிழுக்கர்கள். . கிகுவ வதிய. யுயமுக்க ... அவும் પાન. աાલ ભારતા વાલ ( ત્યામુક. . ત્યાલ માત્ર માત્ર તાલા માત્ર તાલા માત્ર તાલા માત્ર માત્ર તાલા માત્ર મ ماسى به المراكم المدر المراء المان و المراص المدر المدر المدر المراكم மூட். ச்சுமாமு. ucce. pulayceuf. முயம்மு. முயமுரைட் .... பட்புமைற் புட். மரு((யிகமுடி). வடுக்க மாகம் மர் மர்க்க மர்க்க மர்க்க மர்கள் மர்கள் மர்கள் மர்கள் மர்கள் மர்கள் மர்கள் மர بوس. كىددىد دې كالورىد و ـــ بوس عج. سويل وبوسلومه وسوم، بوس. ما ويوايدي. باويوارداس לפישי יוניליוניולוניי יליעולשי לרבפים ביי ושונים שיניי לשובים שיניי ליינובין יוביניי בישישן יוביניי בישישן יוביניי gendleugen malboleugen auswiemederpleugen jemmengen, jemagenaltynningen.

Andres and Chatheterdines and a contrader on a contrader on the contrader

<sup>8. 1)</sup> spenings ist, wie ofters, metrisch ameaiti zu lesen.

<sup>4. 1)</sup> must muss metrisch sarays gelesen werden, eine Form, die sich auch vielfach in den Handschriften findet.

<sup>7. 1)</sup> Ueber appears vergl. § 159. 2. Ich bemerke bei dieser Gelegenheit, dass bei metrischer Lesung die Part.-endungen aus und ause öfters wechseln, so unten in 11 Versseile 4.

(39. Anewhene In(39)m. • necma. Infactor. • opening of the content of the content

# 60 - 65.

<sup>8. 1)</sup> Die klein gedruckten Worte sind metrisch nicht zu lesen; wir haben also in ihnen einen Zusatz der Diaskeuasten zu sehen. Häufung der Epitheta findet sich gerade öfters.

<sup>61. 1)</sup> Ueber diesen Abschnitt vergl. Geldner a. a. O. S. 94 und 95.

<sup>2)</sup> Die letzte Zeile enthält eine Silbe zu viel; viell. ist sie überhaupt nicht metrisch (১৩) ৩:4-২২[৪]

ա ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 62 மாவ் விரி விரி விரி விரிய விரிய விரிய விரிய வாதி விரிய வாதி விரிய வாதி விரிய வ Alutyrom. முனிடிட்ட அட்டுமாயன். . டிம்றவக். விணிவேர்க். apana. eluccua. . (mu. commatos). vousurcua. . us peccua. 63 (ஆ. யியமுகையு. இ — யிகுংк. வுகிய யியமுக்கும். . அதிமூং . առա. առանացի. . 16(33. 304. lalu. conceded. — առանանիչ ஒலு. a⟩; ) வடிடு(யுலு. . முயட்டுய(யாரிடிடு. குகர்களாராடி). அரிக்காராராடு. ىمىداد-سوسەلىدىمىدىدى رىداسەدى يە سەردى (مىلىدى) سەھەكى كەرىپى، (سوسىلىكى، --அமுட்ட பூ. 6 (யடுமானு வக்கார் வக்கு மான்கு அரு. . மு. மூரி மான் அரு. . மு. மான்கி மான்கி மாக்கார்கள் மாக்கார்கள் (3). அடி. ஆயமும் ஆ — கோ-ம்ய -eta. மியமும் ... (દ્રેયાયુજીમ. યને છે (મ. પ્રયાગ ૧૫૦) કરો માર્ક કર્યા પાકારા ક્રેમાં તાલુક માત્ર 65 ددىد. ھ — بەس. بەرى سىدىس، ھىداددىسى، ئېچىددرىسا،، مەسى، mæ. १६/१४. 64(३६३). . ભાષત્ર. ((meendeneend. 6)00000000018 . acce. )43. am.(momo43. au.c. (3m/33. mc. mmbaco+3. a pl. 3. ««ungo)3. uchceo)3. . wududu. oneudu. Buhung. &

## 84-89.

# 84 அடிப்பிரும். அ. மார். மார். மன்றாக்க். மன்றாக்க். இ

62. 1) Die Hdschrift. haben ومامه ohne Augment und المام statt والمام المام المام المام على والمام المام ال

63. 1) Statt amag lesen die Hdschrft. sämmtlich anage

2) Bei der metrischen Lesung ist sommen in seine beiden Bestandtheile, +1) + common zu zerlegen und gilt für 5 Silben, oder man muss so als aus jvem entstanden zweisilbig (juvem) lesen, ganz wie in 65 druvem für 61. (von drva statt drvem) gelesen werden muss, damit das Metrum hergestellt werde.

64. 1) In der vorletzten Verszeile wird man die beiden Worte und 65. al durch Sandhi zu misangaöthra verbinden müssen.

- அட மாய அம்மா. — மிவும் வதிய. முயமாற்று. , மய்யும் eudrac-Barchethe. જ — 6500 મેટે. ક્ષિત્રિત ભાર્ટ્સ અલ્લેશ . • 98 Դուծուայան ... աա-ոանթեց. . առլիանոակու արարգ. ... Anciocomiandes estambisher कрритевзяет соционать финанстина 27 ஆ. க — கண்டிர். வர்வின் - விள்டிர்ட். மின்றிரா வாள 18 இவர். அம்கு ... அம்குந்தியு. வித் பெரும். ... குழ்த்த யஅலும் ... முருவயம் விறு விறுக்கு விறுக்கு விறுக்கு இடைய விறுக்கு இட und. Chucygang. Juludeyrolu... ulacce. aglu.. ujuncou... uu 88 તાન ન તત્વનો દાર્ય જ અવાર્ય કેર માના માના કર્યા માના કર્યા જ માના 68 مطرفهمد هاورود ماداد موسودهد بازكرول موسودي كوامطريهمات كالعالم، ومكسع، مسود الح. عسكوسي. (سمم، سحم «سدك ددلج. عسرك سدسي. عير (سد). وس
  - 85. 1) Zu diesem und dem Folgenden vergl. Geldner a. a. 0. 8. 100 ff.
  - 2) Statt [2002] haben alle Hdschrft. \\ \( \text{tongo} \); ebenso findet sich tiberall \\ \text{tongo} \\ \te
  - 86. 1) Statt westen wir wohl westen zu lesen haben. Die letzten Worte, welche den strophischen Bau des Liedes stören, hat schon Geldner richtig als spätere Zuthat bezeichnet. Metrisch zu lesen ist der Satz, sobald man die beiden we streicht.
  - 87. 1) Der Anfang ist schwierig. Apart möchte ich für ein Epitheton zu tempen halten; etwa "mannbaren Schooss habend"; demnach wäre ich geneigt au conjiciren; die Endung ist vielleicht bloss durch Anpassung an das Folgende in den Text gekommen. In Assembly sehe ich einen Acc. plur. und der Bed. nach den Gegensatz zu Assembly, "Weib", also "Mann, Gatte". Besser wäre dann freilich tempen estatt weren.
  - 89, 1) Am Schluss liesst Geldner wider alle handschriftliche Autorität 2000 1000

34/nrc13/. nabon. \* chingm. packe. 3ngenzahon. \* nodandegfm.

ch. 143. girda(3420. \* gradermdn. frakogfm. — nso. feta.

sufor. (nerer. man/3/néwadar. \* sachermdn. \* sadargmadar. \* cha.

sufor. (nerer. man/3/néwadar) \* sachermdn. \* sadargmadar. \* cha.

span. (nerer. man/3/néwadar) \* sachermdn. \* sadargmadar. \* cha.

span. frakogman. \* sachermdn. \* sachermdn. \* cha.

span. frakogman. \* sachermdn. \* sachermdn. \* sachermdn. \* sachermdn. \* cha.

span. frakogman. \* sachermdn. \* sachermdn

# Yasht VI.

#### 1-3.

Der sechste Yasht ist der "Sonne" (hvarë) gewidmet. Als die strahlende, glänzende ist sie die Gegnerin der Dämonen, welche sie durch ihr Licht vertreibt. Einer der altesten mythologischen Züge ist wohl der, dass die Erânier sie sich als auf einem von weissen Rossen gezogenen Wagen fahrend vorstellten, eine Anschauung, welche schon in die indogermanische Urzeit zurückgeht.

- 1 જાડાના કે જ્યાને કે જ્ય
- 1. 1) An Stelle von the ist beim metrischen Lesen die zweisilbige grammatische Nebenform (2) populare einzusetzen. Ganz ebenso ys. 9. XXVII.
- 2. 1) Die metrische Restitution ist nicht leicht. Man könnte vermuthen, dass ursprünglich nur die nicht in [] eingeschlossene worte, welche gerade eine dreizeilige Strophe bilden, zum Gedicht gehörten und alles Uebrige Zusatz der Diaskeuasten ist.

નિક્ષ્મિક - ક્ષ્મિક - ક્ષ

## Yasht VIII.

#### 1-34.

Der Stern Tishtrya, dem dieser Yasht gewidmet ist, wird im Awesta vielfach erwähnt. Seine Hauptaufgabe ist es, das Regenwasser der Erde zu spenden; daher erscheint er als der specielle Gegner des Dämonen der Dürre und Trockenheit Apaosha, mit dem er schwere Kämpfe zu bestehen hat. Da er zugleich für den Herrn und Hüter der östlichen Himmelsgegend gilt, so halte ich den Tishtrya für den Morgenstern, wozu auch weitere Angaben stimmen, besonders dass Satavaesa, der Gebieter der westlichen Himmelsgegend, also der Abendstern, wesentlich die nämlichen Funktionen hat, wie Tishtrya.

16 (26) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1000) - (1

<sup>2. 1)</sup> Das Wort square, welches das Metrum stört, fehlt in etlichen Handschriften. Es ist wohl erklärender Zusatz zu dem folgenden squarepper.

9 બનામના ક્ષ્યા માત્ર માત્રમાં કાર્યા માત્રમાં કાર્યા માત્રમાં માત્રમા માત્રમાં માત્રમાત્રમાં માત્રમાં માત્રમા મ

<sup>8. 1)</sup> Bezüglich des Schlusses vergl. Yt. V. 9.

<sup>6. 1)</sup> Bei der metrischen Lesung muss من عن عن عن عن عن عن عن einem Worte, also

((લ્લાલિક લામુન્યમુર). & -- લાગુણ. વેર્ક્ત(- જીલર્ટલ્લાના. રાદ્યક્તિ. હિલ pacend. છામ્યુન્યમુરે. & -- લાગુણ. (લાલા. ૦

- - 8. 1) Ueber die metrische Lesung von مال vergl. Nota 1 zu yt. V. 4.

  - 9. 1) Der ganze Absatz scheint nicht ursprünglich metrisch zu sein, wenigstens liesse sich eine metrische Form nur auf ziemlich gewaltsame Weise herstellen.
  - 11. 1) Der mit and beginnende Nachsatz ist sehr schwierig und der Text stark entstellt. Statt highes steht hier und an der Parallelstelle hind, hind, oder Aehnliches (die Emendation rührt von Spiegel her), statt hidensenge, welches ein erweichter Dat. Plur. für hijensenge sein muss, hidensenge und Anderes. him conjicirte ich nach dem Metrum, das für diesen Abschnitt kaum in Abrede gestellt werden kann, statt des hand-

(հանդահանգի Դությունան) - ումուման գր. ուու դանարանությ. -արաջայաւթայ. պաշւնււայիււաարա. արաջայաւթայ. արաջատոյ. முல் மிழ்விர். மிழித் நிரித் பிரித்த છાયું). હાલા (લ્લા યુરૂપાત. ૦ હોલા યુન્સ). લ્લાબાડિક. કાલી લા છાલા நொல். எவ்.(நியைக்கின். திரிகணின்கள். கொண்ட மொண்டி 8 નિયાના નિયાનુ નિયાનુ નિયાનુ માત્ર કુમાય છે. કુમાય ક puceum ம்றுவடுக் எமுருமுட செர்க்குர்ய . அம்றுக்கி கேடும் காழுளு. புகிதுக்குவு. وعن العام كوسدد بردم. والمدن والمدن والمرادي وال թյալնա.. Ռոժենա— հո<del>գունագ. • գրաստիսուսի. գրերը ա</del> . நிதுமூத். முமையு . . முமையு . . மும் மாத்து மிதி . . மும مسع ـ سددسلىد. وسرسكس. بهسلدالها. . ولهداري. سددد وسرسع. وسددسدم. مسيع سددسلىد. وسرسكس. وسلدالها. و طهارى عام كروس بهاس. وسعم ما . ه ... ખુંદે. છેલ્લા. વેલ્લાનું કુલાલા જેલા છેલું છેલા છેલું કુલાલા છેલું મુખ્ય ... குர் ஆர். கியமையை இவக்களையுள்க். கூக்களையுக். வக்கிகளுக் schriftlichen مرائد معامل و المعلق المائية oder منال (عليه ebenso , und ... wechseln öfters in den Handschriften und am Ende kann leicht Verderbniss statt & sein), um einen Loc. sing. su gewinnen, mit dem der Gen. portoleté zu verbinden ist. Die letzten Worte, welche das Metrum stören und daher von mir gestrichen wurden, fehlen auch in etlichen Handschriften, die wie es scheint gerade auf Bewahrung der ursprünglichen metrischen

Form Rücksicht nehmen.

<sup>15. 1)</sup> Die klein gedruckten Worte sind späterer Zusatz. Man könnte auch die beiden letzten als eine Verszeile beibehalten; es wäre aber in diesem Fall die deutlich erkennbare strophische Gliederung gestört.

மேர்க் மக்கு மக்கிர் மிக்கும் சிக்கும் மிக்கும் மிக்கும் மிக்கும் மிக்கும் மிக்கும் மிக்கும் மிக்கும் மிக்கும் كويهي. و بوددسووبوس. دادالي. ومرسلوله وسكاري. ــ الهرايي. سكد. வணிமார் ஆர்தாராகர்கு எல்லில் எக்கள்கள் " என்று காகியின் வா \_ மும்பது. அம்பட்ட முன்படியித். 16 - જુ . જૂના તેના છુ . કુ -سهنجميد. كداده بهاد. به جوديدم (ددخ. اسوررس. سدايدوسي. وعن (نعاي). (نديركك ددىردەد. . (سۈسىلارىدىدىسى طسىكىلىكى . ھىدىدى بىلىدىلىكى سۈسلىددىكى œufecogeope. . ولح. ၁43. ff 43. Cluceulucoog. தார்காவரார். மார்காம سراسيد المعرور المرابع من المعروب من المعروب ا ىسكىدىي، وليوكىيى، ، سىددىسىرس، دادى، بىرسكىلەسكارى، & coccus. puceu. છેલ્લુપાલા ફે. 18 .... uch before the second 18 .... જિલ્લામાં કુલા (ન્જીયનું માત્રુલાનું માત્રુલા કુલા જુલા માત્રુલા કુલા માત્રુલા કુલા માત્રુલા કુલા માત્રુલા કુલા 19 ஆட ட்டிய பிரும் . . . மக்கும் நிரும் நிரு وليق كهيو. ಹಿ Jucle \_ gudgungy. . Julufech \_ uchochmingon. صريبه إدفه ودساسدهد. وسيرددل. صرلح. ըսւ(‹‹ատյա, ըսւ(‹Հ—լա<u>(չա</u>սացայ. , ըսւ(‹‹ատյա, ըսւ(‹‹ա\_բբրատյա, <sup>™</sup>ըս 

<sup>17—19. 1)</sup> Die 3 Absätze enthalten abgesehen von den aufgenommenen Abweichungen dasselbe, wie 14, 15 und 16.

<sup>2)</sup> שני ליים בין ישישטן ist metrisch kehrpaurus ahe zu lesen.

<sup>21. 1)</sup> napo-1910 muss wohl bei der metrischen Lesung zu paityds zusammengezogen werden.

<sup>2)</sup> Die zweite Verszeile scheint die Richtigkeit des Gesetzes, dass überhaupt alle Diphthonge, mögen sie nun etymologisch zwei oder nur eine Silbe repräsentiren, gespalten werden können, genügend zu beweisen.

<sup>22. 1)</sup> Luka-velia ist durch Synicese su aicyacjo su verbinden. In der folgenden

onokeenaeum. Ontz. nontant. . ams. onterorenot. ....... salapen પ્રવાસ . માન ૧૩. ૧૫૮૧૫૧૭૧. ૫૧૪૭૧ન છો માર્પાયા . [ ૧૫૭૫૮/ છે. ત્યાર્પાયા માત્ર ત્યાર્પાયા માત્ર ત્યાર્પાયા માત્ર ولدد مردم د. واسدسوسه سسرس والجرار وسرسسم وسكالك عسسو 1930. من من من من المرادية والمرادية المرادية ا (سىردرنسى سىد(غلاموسى ـ تعسورغى عن منوداس غىدۇسى ـ داددىد .ek-chin \* .rhaenman), ... [/գւց. 343. 14/43. 3 под сетеп. перод - 1 попри по попри արան ... արա ... արացա. արացարգացի անացար ... արացարա. արագ 24 டு. அயலுக்கிற இ — அல்கிற அரு அரு அரும் அரி 24 \$மால் விளையுள்ள விளையுக்கான விளையுள்ள விளையிள்ள விளையிள்ள விளையிள்ள விளையிள்ளர்கள்ளர்கள்ளர்கள்ளர்கள்ளர்கள்ளர்கள்ளர்கள்ளர்கள்ளர்கள்ளர்கள்ளர்கள்ளர்கள்ளர்கள்ளர்கள்ளர்கள்ளர்கள்ளர்கள்ளர்கள்ளர்கள் விளையுள்ளர்கள்ளர்கள்ளர்கள்ளர்கள்ளர்கள்ளர்கள்ளர்கள்ளர்கள்ளர்கள்ளர்கள்ளர்கள்ளர்கள்ளர்கள்ளர்கள்ளர்கள்ளர்கள்ளர்கள்ளர்கள்ளர்கள்ளர்கள்ளர்கள்ளர்கள்ளர்கள்ளர்கள்ளர்கள்ளர்கள்ளர்கள்ளர்கள்ளர்கள்ளர்கள்ளர்கள்ளர்கள்ளர்கள்ளர்கள்ளர்கள்ளர்கள்ளர்கள்ளர்கள்ளர்கள்ளர்கள்ளர்கள்ளர்கள்ளர்கள்ளர்கள்ளர்கள்ளர்கள்ளர்கள்ளர்கள்ளர்கள்ளர்கள்ளர்கள்ளர்கள்ளர்கள்ளர்கள்ளர்கள்ளர்கள்ளர்கள்ளர்கள்ளர்கள்ளர்கள்ளர்கள்ளர்கள்ளர்க - வத். மத்கூரு - முக்கிரா. அமேரும் அம்பிக்கின். எவா நக்கு என்ற اسكاه وديدا وسعدايهي، سعوسايهي، سالي المالي وسعدايهي، ديدم الديهي، سال भेट्टे. रित्यासिश. कितर्तस्थ. तत्तिवे. रित्यासिश. केतर्तासिश. तत्तिके. तत्तिवे. रित्या  $\lambda_{\text{cm}}$ . တကော်မှာ (၈၈) မှာ (၈၈) မှာ (၁) அமும் அம்கு முடிய மாவட்ட நாற்ற ந bnantag. Andentag. nezag. bnantag. Bneckto. nezag.

Verszeile, wenn sie nicht bloss, wie mir sehr wahrscheinlich, spätere Zuthat (erklärendes Glossem) ist, muss Synicese zwischen بالمراجعة stattfinden.

<sup>28. 1)</sup> Die Verszeile מרקים. פרקים ביים לאלין findet sich öfters. Wenn sie metrisch richtig sein soll, muss wohl das letzte Wort (etwa mit Ausstossung des בּיִּ synkopirt gelesen werden.

<sup>2)</sup> Das Stück von 🚓 gegen Ende von 23 bis Schluss von 25 halte ich für spätere Einschiebung. Partieen, wie besonders zweite Hälfte von 24 und der grösste Theil von 25 könnten allerdings metrisch gelesen werden.

cem. σβει(«- οπολατει». m. σροσοβ. 3ποριες. ολιπεριτολε. 8 — α τις ολιπεριτολε. φ. τις ολιπεριτολει». α τις ολιπεριτολει α

<sup>29. 1)</sup> Die Lesart (مرهم المرهم) أورال welche allein in das Metrum passt, findet sich nach Westergaard nur in einer, allerdings guten Hdschrft. Die übrigen lesen عنه المعالمة والمعالمة وا

<sup>31. 1)</sup> Ueber mungan ship ...... vergl. Nota 1 zu yt. V. 4.

- (c. 9000). 1000 600030, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 1000
- 32. 2) Die hdschrftl. Lesart propose ..., in Z. 1 von Str. 2 will sich nicht ins Metrum fügen; ebenso fehlen in der vorletzten Verszeile zwei Silben: Ich ergänze spieg, da man ohnehin zu ergene eine Präposition erwartet, und nehme an, dass diess durch den Gleichklang mit der Endnng des vorangehenden spiegener schiefel.
- 33. 1) أمريس في ist eine Unform. Man muss entweder أمريس في المراس في المرا
- 2) In der Verszeile 1600 . fehlen zwei Silben, vielleicht kann durch zweimaliges Setzen von 16100 geholfen werden.
- 34. 1) Die zweite Verszeile ist zweiselhaft; vielleicht ist sie im Ganzen als späterer Zusatz aus dem Text zu streichen. Der Zusammenhang leidet wenigstens nicht darunter. In der vierten Verszeile muss nach Streichung von zwischen zweigen der beiden zu gestrichen werden.

## Yasht X.

Mithra, dem der zehnte, sehr ausgedehnte Yasht gewidmet ist, ist der Genius des aufgehenden Tageslichtes (Windischmann: Mithra, ein Beitrag zur Mythengeschichte des Orients, Leipzig 1857) und einer der wichtigsten Genien im Religionssystem des Awesta, wie er denn auch mehrfach aufs Engste verbunden erscheint mit dem obersten der guten Geister, Ahura mazda. Als der Gott der aufgehenden Sonne ist er der lichte strahlende, der über weite (himmlische) Triften gebietet, und wie in der Regel die Sonnengottheiten, gilt er im Awesta für den, der Alles sieht und hört, dem seine Späher Alles verkünden, was auf Erden vorgeht. Und darum ist er vor Allem der Genius, der die Verträge hütet, unter dessen Anrufung sie geschlossen werden und der ihren Bruch aufs Strengste ahndet; ihn kann kein Mensch betrügen und hintergehen und der Schwur bei Mithra ist der heiligste und bindendste. Sein himmlisches Reich, über das er gebietet, befindet sich auf dem Gebirge Hara berezaiti, dem Alburz, wo die strahlende Sonne emporsteigt, und dort herrscht weder Dunkel noch Finsterniss, weder Kälte noch Hitze. Wie aber Mithra König ist im Himmel, so ist er auch Herr und Gebieter über die irdischen Reiche — und wie er am Himmel sieghaft dahinfährt auf seinem von weissen Rossen gezogenen Wagen und seine Feinde schlägt, so gilt er auch auf Erden für einen Helfer und Beistand im Kampf.

Auf indischem Gebiet entspricht Mitra, dessen Wesen sich vielfach mit dem des érânischen Mithra deckt: insbesondere ist er auch ein Gott der aufgehenden Sonne, ein Hüter des Rechtes und der Wahrheit, ein Freund und Helfer der Menschen und ein dem Varuna, dem indischen Seitenstück zu Ahura mazda, enge verbundener Genosse. (Bezüglich der metrischen Restitution vergl. Geldner a. a. O. pg. 62, 66, 69 und 70, 72 und 73, 93 und 94, 97 und 98).

# 35 -- 52.

96 માર્ગ્યા (કેડ્રિક). હાલ્યા (પાર્પ્યા ક્રિક્સ). હાલ્યા ક્રિક્સ ક્રિક્સ). હાલ્યા કર્યા ક્રિક્સ ક્રિક

86. 1) In Z. 3 von Str. 1 könnte man auch has dem Texte streichen und die Lesung has hier gerade diese selte-

ىمەد. . مەركى ساغىرى. بوسىدەن. بودىدىمىمىدالى. . ۋاسى (سىدىدالى كىردىيدەسىدىرى ત્યા. — ભાવન્યું મુખ્યા કેમ્પ્યાં કર્યા છે. માં માર્ય എവ്വ. എന്ത്ര. എന്ത്രം ക്യിക്കുവേരുന്നു. എയ്യെയുന്നു. എന്ത്രപ്പെട്ടു 37 դասա. Հ — առա. բ.ա. ապ. . ... ... ... ... ... աշր... լանաւ م. کی در بی اساس وسی (پی سی می در می در این بی در الحد والایدی در الحد والایدی در الحد والایدی در الحد والایدی عسوس دسايع. وساء وساء (عصس فاسكسده ما الحاج الربيع) عسوس છે (દેશના . તેના છે. જે તેના માના માના માના તેના છે. તેના છે. તેના છે. તેના છે. & .cufm33 அய்கும். . அமும் . ஆட்டிக் அடிய வாறு. . மழும் - بان (مهدی هسرید. مهرسه برسو (سورسوس ‹‹ســـــــ به المرسد و المرسوم டுப்புவிருக்கா. மலு மூழ்க் பியக்காட்ட வக்கிடி . «արասարու . G# AZ) a u/m/f. 10010033401. . u/c. 2ulu/f. oueu1003. & / ... coy-ceux પલ્યુ. <sub>નજાસક</sub>. કે કેટલિલ્સ્ટ્રેનિયા કે છેલ્ટા મામ છેલ્લા જાત છેલ્લું કુ મામ્યુ કે મા ના કુરાયા માતા માતા માતા કે તે છે છે. માતા મુખ્ય તે ભાષાના જી લાયુ જેને લાય - વાલ્યુ ને . . યા યા લાય - રાષ્ટ્ર માલા જાત - રાષ્ટ્ર માલા જ عدوركي صرفي ولخرار صدادد ساده الماس سال مراج والماسدد سعوري سام ويعيه م و اس. . به دری روم در می روم از م سال مداری در میدودس. . و ساری است می میرسد. می میرسد. می میرسد. 

ner gebrauchte Form des Part. Präs. gesetzt ist, wenn sie nicht um des Metrums willen gewählt sein sollte.

<sup>38. 1)</sup> אינטאיסי, wie alle Hdschrft. haben, ist collectiver Singular zu dem Plur.

<sup>89. 1)</sup> In jess ist wie öfters bei der metrischen Lesung die längere Form des Part. Präs. Med. auf aus einzusetzen.

والعراج المدرس المعادري والمعادري والمراد والم ىد. ھادىيومۇ. روسىمادىدمۇ. . مەمدەدرىيىدمۇد. كەركاسدمەد. . كەركۇ. արգ. գիլ և արգրության արգրության արգրության արգրության առաջարգ. առաջարգ. առաջարգ. առաջարգ. առաջարգ. ددرى مس مرخ. ادواسدان، هداسود. بسيسمم به مايهداخ بالماج با (med – விளை – ஆம்விர் விளித்த குள்ளிற் – விளவுட் – விளவுட் – திரு م في عدى إسدم. . عدى في الح. والحراد على المدين والمراس الماران المراس ا 13. மலு மூழ் மாழ்க்கோர் மிரத். நாகும் மாழ்க்கு. மாகுமாயும் யலு தியத்திய பிரும் — வியத்திய இயக்கிற்ற விருக்கிற்ற விருக்கிற்ற விருக்கிற்ற விருக்கிற்ற விருக்கிற்ற விருக்கிற મહાયાના ટ્રેયમુનું. રૂટ્યાયના . રૂટ્યુર્ટ. ભૂર્તું. બૂર્ટ્ડા જાતા છેલા ક્લાના ત્રામા 41 யமுழயிட் பாருட் பாரும் பாரிய விறிய விறி աստր. Ժ(ատանա. **Ժ**ամարա. — տայ. (աայալ . ևայարատարա வுமை.. அப்படிரத். பு படியரை. . பியரைட பயூரத். அப்பு பரியரை. .. عَنَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَل (me. 4/5/6/- @uleculesyy)] me. 300(m. 4/5/6/- @uleculesyy). دى مادد سراددسى المراجد معرفي من المراجع الماد مادى الماد ماد مادى الماد مادى الماد مادى المادى الما دى مى الح. رواس اسكردس، وسائهمس كدى اس تعديد بهوسدد موريوم. ه (me. எழுக்குமுரையேக்கார் ... அவ்கா இப்பூர் முட்வும் அர். 

<sup>40. 1)</sup> Die Verszeile (1) 1/21 1/20 u. s. w. scheint an beiden Stellen metrisch nicht in Ordnung zu sein. Ueber (2) selbst s. im Glossar unter diesem Worte. Nach Westergaard scheint die Lesart zweimal vollständig gesichert zu sein.

<sup>41. 1)</sup> அவறுமாறும் lese ich mit den Hdschrft.; es ist collectiv zu fassen. Wester-gaard conj. அறுமாறும் unnöthig.

44 ગુલ્લાના વેદ્વારા કે તે ક્ષેત્ર કે ક્ષ્મ કે કાર્યા કે કાર્ય કે કાર્યા કે

47 ગેડ્ગિફેંગે. હોર્ટ્ડિંગે. હોર્ડિંગે. હોર્ડિંગે. હોર્ડિંગે. હોર્ડિંગે. હોર્પ્યુલા હોર્ડિંગે. હોર્ડિંગ હોર્ડિંગ

<sup>45. 1)</sup> Die letzte Verszeile ist, wie der strophische Bau ausweist, lückenhaft. Man vergl. indess die Parallelstelle in 38.

<sup>47. 1)</sup> Zu lenjandan-jófig ist das Subst. nens zu ergünzen.

<sup>48. 1)</sup> Bezüglich des selteneren Acc. Pl. polities vergl. Vd. 2, Nota 1 zu XXXI, S. 76. In herligden sehe ich den Loc. Sing. eines Themas auf ..

- الحريج. هسهد. والمحارج. هريخ. هريخ. والمرادمود. والحريم. والماء المردسة. والماء المردسة. والماء المردسة الم

900(3). գիչ((- Ֆասիլա). գրարանիչ. գրարարանիչ. գրարանիչ. գրարանիչ.

- 50. 1) In der Verszeile مراجع . عليا u. s. w. fehlt eine Silbe. Vielleicht ist يما تعلق على العام يعلم على العام العام على ال
- 51. 1) Die zwei Verszeilen (1024) . Lyo u. s. w. sind lückenhaft. Man kann (2024) su der ersten und zu der zweiten ziehen und wird annehmen müssen, dass ein weiteres Epitheton zu (1024 ausgefallen ist.
- 52. 1) Die richtige Ergänzung der letzten Zeile rührt von Geldner. Dieselbe wird dadurch bestätigt, dass etliche Hdschrft. schon mit dem b des ersten ergeb aufbören.

⊋્ટ્રિકેટ. કોર્ટ્રીર–જીવર્ટદલ્વર્ટ્ટર્જા વ વખવિકિકેટ, તેવેજેવ્વર્ડ્ડર્જાએક્એકેર. − 95 அடித் 23-6(மக்ஷ. மலமையாகு.. , மாகபுட. முட்டும் முறுத் மாகுடு. . 3u(રેડિયલ્ઝલ. લ્લા. ન્લાડિયા. ન્લાડિયા કુર્યું. જાત્વાત્ર. હાર્વેયાલ્લા . œوىد(غلىددىسى. وولىسىر ـ بى الىددىسى. ـ And mandels The mashelson "Know oludes ( f. and mendendes). and f. ole (3). . Clackaddes). Ar (f. քււացալայը. . Հանգնա. ուսուայայն. Արաստարայը. . արազապան. Հանաք ددىرسى، . سىس«سىدەمىءى، كسددسالىكى . طىزاكى سىسىدەمىمى، كسددسالىكى. & — અત્મારા મુખ્યાન હિયાના કિયાના માર્ટરે. સ્પાર્ટાના હિર્દાલ இனுத் - அயிலும் . அள்தாக் வளின் டூரியில் நினையில் . மீ வெளியின்கள் وسازوم المارس. . صريع مع سعوس الماري وعبيرمد . وأب على عدد عدى السن في المراد على المراد மலுவ. . அ. டி. அம்யுக்கர். மடிட்டியட்டான். . அறிர். அரி. அரிட்ட արաանաանական ... անել անանական անաարկան ... անչ. արա صولح. سعدرهم کي صوراك مرساك والمراكب من المراكب من المراكب المراكب المركب من المركب من المركب من المركب الم குட்குட்டு. . டியக்குக்களை மும்ற யாம்ய இய. . அலிதி அதி.

ભારતાયે. જાનતા કૃતિ માર્ગ કેલ્લો કેલલો કેલા કેલલો ક

<sup>95. 1) 70</sup> ist stets sweisilbig zu lesen.

Anterster Saduran . terr - Anterster sastans basti. 8

centrality saduran . terr - Anterster sastans basti. 4 anterster saturation of the company of the company of the company of the company of the company. 4 anterster of the company of the company. 4 anterster of the company of the

عدى دوياددساددساددساددساددساددها و سيساد دوياي. باسه ساددردسادسادهاي. 104 مروركدس و ورايوسردي. وسيرس و واسي (يكويهمد عدوالي மட்குமாகு. . அம்முவும் . முவம்கையில் மாகுக்கு . . . . அதிக்காகு. . . அம்மு પાલુ. તાર્વ ભાવાના જાતા (૧૦૧૦) . ભાવાલાલા સાધાવાના (પારા પાલાના ... சுயத்புடித். க்கவட்டைக். மல்மால். 23த். கே — அர்வடித். மாக் @કે(કેઇલ્પ્યુક્કિક. . વિલાલિયાના વિસ્ટાયા . . જામાના વિલામાં ક્ષાનુમાં ક્ષાનુમાનું. ودريد\_سيد(١٤سع. ولحدي دعديع. طهدويء. ودمهدديد(بيدمع). و الحديع. طهد աթթ. Հայալաա. Հայալացան ... լերբ. Հայալաան աստաարագ... על אל. שנוננטונים. פיטיששאל. ב' שעשלע.. שכל ועמענא. שנוננעיל. من ب ساليات عالسالدم. ودطه ولهماي. مرسكس عدد استدريع. عدد دوسردل. و سركام المراس લ્લ્કિ. જ્યાનુબુ. . પર્દમુર્દે. હોર્કોટલ્બુલન ભ્લાનિકાર જાતારા માર્ચ السعودي. عددددددرني والمراج وا பத். அம்முடிரு. அம்முருந்து. அம்கம்படிர் முக்கும் மக்கு முக்கு மிட்ட ىلى المارىد. ـــــــــ الجديع. عدى المركزد. عدم الله عدراد مراد المرابع. مراد נובלניקנ. שעלפשעונטטשו. שתעשע. שנושענש. שנוננות ול. ב פלוש அமட்குட்ட மாவரியட் அமட்குமுகையு. — குக்குவு கும்வுமுக்கை. و(

<sup>105. 1)</sup> In der vorletzten Verszeile fehlt eine Silbe; vielleicht lässt sich das Metrum herstellen, indem man statt gibt einsetzt (vergl. Yt. X Nota 1 zu 50, 5. 146);

<sup>106. 1)</sup> Ueber manyag oder manyag vergl. § 114 Anm. 5.

<sup>2)</sup> year scheint ein adv. Loc. zu sein "zu Hundert".

ம்கூரு. . யியாய. நாலித். கோகுமுகையாகும். . அதித். கியியாகுட ىلى بىلى سى سانداس. وسى سەم، وسى بىلىدى، وراسى سەموسى بىلى بىلىدى بىلى بىلىدى بىلىدى بىلىدى بىلىدى بىلىدى بىلى ولجد فالسادد في الله على المرسوس ولي ولي والمنسس و ولي والمنسس ولي والمنسس والم سىددى دى وخى ودكودى سىدى كى كى كالداددى دى كالداددى دى كالداددى دى كالداددى دى كالداددى كالداددى كالداددى كالداددى كالداددى كالدادى كالداددى كالدادى كالداددى كالدادرى كالدادى كالدادرى كالدادرى كالدادرى كالدادرى كالدادى كالدادرى euzme. (ատարանականական առանչիան արույել ընտատա બેરેરા \* નહેરેન નિર્ણયાના જેવ્યાના કર્યા — કંતરેમાર જેવાના મામ કર્યા જેવાના માત્રા માત્રા જેવાના માત્રા માત્રા வை (கிற \* மந்த மிரி மிரியாம். மிரியாமார் நாள் காகிக்காக்க كالسكود بيرمهي. و ره. سوسالس. رساع كود ن دراد. وسعسد. سكوي رواعي. 109 ىلى ساسى ( ئى ساسىداد \_ مدىلى مى يى ساسىداد كاسى مى ساسىداد كالسوسى . ساسىداد كالسوسى . ساسىداد كالسوسى . ساسىداد كالسوسى . tatof.. புக்கர்ட்ட தியம் விரும் பிரும் பிரு முமுயை மேலு. . மலிழ்த் \_ புமிழ். மாவிய . . விய விடி மாயுரிய ૭૭૫. — અર્દ. ૧૯૫૧ને ૧૯૫૧ના છે. ૧૪ કે. જા ત્રાપ્તિલ્લા કુ. அமுகையையுக் மற்னுந்கையு. - விட்ட வடிட் (யஅமாவுக்க. . ગ્રેયળ ( છે છે તે તે કાર્યા માર્યા મા முனுயாயர்த். . மூலியா. மகித்திரும். டூரியாக்கர்க். . முக்கும். ஆய்கிய. ادرباساد. ه وسعسد. سرعي رواعي دواعي مليسادي سيداد عسل 439. Ağı((-apmess). . nanctestandi. satatağı . aba-la[mte. ga שנטניאון . בשושל שמענץ. ישען בשישל שמושל בשושל בשולל. acheen விரிய விரியிர் வாய் விரியின் விரியிரு விரியிரும். அரிரியிரும் அரி અરાછા. - વ્યપ્તિ કેલ્યુલ્ડ ક્ષેત્ર . ત્યુપાર્થીરા છામાં માનનાના ફર્લાલા ભારતાના કાલામાં કાલામાં

<sup>109. 1)</sup> Für appungitaj conjicirt Westergaard appungitaj (unnöthig).

<sup>110. 1) 616.60. (</sup>vergl. das Glossar u. d. W.) ist eine allerdings sehr fragliche Conjectur. Die Hüschrft. haben sum grössten Theile 616.60., eine 616.60., und eine 416.70. Man könnte auch mit Spiegel (Commentar z. d. St.) an 616.70., denken,

જી વર્ષો કાર્યાનું અતાનું મત્યાના મુખ્યાના મત્યાના માત્રા મત્યાના છે. જે તાલું માત્રા માત્ર

## Yasht XIII.

Der Glaube an die Fravashis (altb. fravasi, mitteler. frohdr, np. frohar), welche Gegenstand des 13. Yasht (Farvardin-yasht) sind, steht in engem Zusammenhang mit der Verehrung der Manen, wie sie sich auch bei den stammverwandten Indern findet. Man versteht unter Fravashi einen von Seele, Geist und Bewusstsein verschiedenen, unsterblichen Theil des Menschen (oder der Götter; denn auch diese, selbst Ahura mazda, haben ihre Fravashis), gewissermassen dessen himmlisches und überirdisches Ur- und Abbild, das nur so lange der Mensch lebt, sich auf Erden aufhält, vor- und nachher aber im Himmel weilt. Es gibt also Fravashis von solchen, welche bereits ins Jenseits hinübergegangen sind, — und ihre Verehrung entspricht genau dem Manencultus anderer Völker — von solchen, die eben auf Erden leben, und endlich von solchen, die erst in Zukunft geboren werden sollen. Die Macht der Fravashis ist eine sehr ausgedehnte; ihre Hauptaufgabe ist die Beschützung der lebenden Wesen vor damonischen Einwirkungen und zu diesem Zwecke wurden sie vom Himmel in die Welt gesandt. Die Pflicht des Menschen nun ist es, durch Gebet und Verehrung sie sich geneigt zu machen und ihres Schutzes sich zu versichern, was um so eher möglich ist, weil die Fravashis ihren Verkehr mit der irdischen Welt nie aufgeben, sondern zeitweilig in dieselbe zurückkehren und insbesondere beständige Beziehungen zu ihrer speziellen Familie unterhalten, wenn sie bei derselben den ihnen zukommenden Cultus finden.

### 64 - 72

64. 1) Dieser Abschnitt darf vielleicht metrisch gelesen werden; der Schluss ist sicher metrisch. Epingen ist eine analoge Bildung wie Epan in Yt. 10. 106. Beachtenswerth ist die handschrftl. Lesart efficient für efficient, welche noch deutlicher als letatere auf das urspr. madhyama hinweisst.

ભાજી લેકે કિલ્લાલ જેવા છે. તે કેમ છે. બાલી લેકે કે તે તે કે માટે કે માટે મહેલા છે. முரு. அடிதுத்துவும்கு அடியிலும் முறுவாடிய இயாகும் இக்கும் இக்கும் இக்கும் இ க்கு. வழத். இயிழ்களை மார்க்கார் .. வியம்யத் முயம் முயிய. மித் chapung. . mulstuana. meng. surpugumss. . mun. Churgersu Bufelfton & .4/1000/1000 . Bufelfton. Befelf-1000000 & megs. 36 யரு மூழியு. முமாயட் மயாமு. முடுப்பட் மாயட்டம். திடம்று. முமாயட் அட. குழுயுய்கு. . . மயலகு. மக்கமுட மூதிட்டு மேலுயுட. . அவற்பட மகதி. அப்புல் ... .. மல்கும் ... ... ஆட்டிய ... ஆட்டிய ... ஆட்டிய ... ஆட்டிய ... ஆட்டிய ... m. અવાવી કે. (ત્રાવામાં માર્યા કર્યા માર્યા કે કે કે કે કે કે માર્યા જ્યાપા કામ કે મામ տաց. . . գրլաագոյել . ըստլիւյթ. կաւու - բլերու. & ասպ. գրլագրակա. 88 વ્યક્લામુરે. (૧૮૮વર્ષિ)મુજ્ભારે. જવ્યકે. પાલકુરે. હવાવાગુમુજીદ. ઉપલબ્ધા. હવાપલ્યુ. மாகவு. காக்காட்களியத் அய்குகுமாற்கு. குட் வக்குக்கு. டியூவையு પાન. વીવિ? ગુજા માના છે માતુ. ભવાયુ. માના પાના પાના માના માના માના છે. મુ

- 66. 1) Eine metrische Restitution dieses Stückes ist mir unmöglich.
- 67. 1) Die richtige Lesart முழுமையை (Westergaard: முழுமையி) ist durch mehrere Hdschrft bezeugt.
- 68. 1) Equational ist meine Conjectur. Die Hdschrift. haben Equational und Aehnliches, womit nichts anzufangen ist. Bemerken will ich, dass in der Pehlevischrift (und in dieser oder einer verwandten Schriftgattung scheint das Awesta vor seiner Aufzeichnung mit den jetzigen Buchstaben geschrieben gewesen zu sein) n und r durch das nämliche Zeichen ausgedrückt werden.
  - 69. 1) Zu den Abschnitten 69-71 vergl. Geldner a. a. O. S. 83 und 84.
- 2) appense und appense brauchen nicht mit Westergaard in Singulare geändert werden zu müssen: appense ist collectiv zu fassen und kann darum füglich mit dem Plural des Verb. verbunden werden.

જાલજમા.. હાર્યાનામાં છાત્ર ને ખુલ્યા કર્યું કે તાર્વ ભાગમાં કર્યું કર્ય

# 82**—95**.

અન્ તાને ત્રું - કાર્યાલિક . જારેલ તાનુલ તાનુલ તાનુલ તાનુલ ત્રુક અનેલ તાનુલ ત

<sup>70. 1)</sup> Die eingeklammerten Worte erklärt Geldner für späteren Zusatz weil man nach ihrer Beseitigung in 69—71 vier 5 zeilige Strophen erhält. Wollte man sie beibehalten, so müsste jedenfalls, wie oben in 67, 1900 spenge gestrichen werden.

<sup>82. 1)</sup> Zu 82—84 vergl. Geldner S. 65 u. 66. Der ganze Abschnitt ergibt, wenn man die letzte Verszeile von 82 zu 83 hintiberzieht, woftir auch das viermalige Jpp spricht, fünf 4 zeilige Strophen.

ભાગુરા (રાભાર કોફ્રેમેલ. ૧૫૧માં જ ઉત્તર્દા રાખા કોફ્રેમેલ. કાર્મ્યાવ્યોગ જ કાર્માયા કારમાયા કાર્માયા કારમાયા કારમાયા કાર્માયા કાર્માયા કારમાયા કાર્માયા કારમાયા કારમા

<sup>86. 1)</sup> Die 2. Zeile ist metrisch nicht in Ordnung. Man wird sie entweder für spätere Einschiebung halten müssen (dann geben 85 und 86 zwei je sechszeilige Absätze) oder man streicht auf und liesst aufgebandage-1,1,4, wie öfters, synkopirt.

<sup>2)</sup> In der Verszeile Less ... w. s. w. hat man punchant, = urvaryad zu lesen; vergl. gasthyad Vs. 9. III. Nota 1, S. 114; haenyadesca ibid. XIX Nota 1. S. 117.

ceme. (uducygerme. guleleeme. duagleeme. Consecutions. gul eleeme. Cluceungmu. gudeleeme. Cluceungmucungme. gudeleeme. முடிமுடியும். முடிகிட்டிய மாமையில் இதுவுட்ட எனுரையும். கு இ34ய. குறவயுடையடிய வியகினு குறிய குறியாக விர்களைய்கள் விர்கள் 89 முடி. அடிம் அருட். மமுய புலிட். இ அடிட். குடிக்க்க்க் யிட்குட். وسرنج. وسافداددنج. اسل سوري مرسي. وسرنج. وسافداددنج. واسعماددنج. وورورد ււդա. ... արք. թաեւնււե. սափիչթ. «նարրասուստո... բաորաապ પાન. ૧૭૯૦ માત્રુ. ક્રેમલ્યુલ્લાના . અત્કે. ક્રિમારેલ્લિક. ૧૯૦૦ લ્લા <del>ատանա</del>. ո<u>նա</u>ցը. \_\_\_ լաատարատաւն։ Ենանչչատա. . բաչըսուսալե. داددچا. صمحادید. مدمروسیسید طسرعی سطیح سطیههد. و طهولجدددی سرودالح geung mys. . engl. gudelech. copleye. .................. elungs. Clu السلع. . فالدوليودوي. سعدالمسعوسوروسي. .. صولي. وسطاسيا. معهاره. مدم (வல்மார். மும்நடி). மும்விர்க் மாகிர்க்கு மாகிர்க்கிர்க்கு காகிர்க்கிர்க்கு காகிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிரக்கிர்க்கிர்க்கிர்க்கிரக்கிரக்கிரக்கிரக்கிரக்கிரக்கிரக்கிரக்கிரக்கிரக்கிரக்கிரக்கிரக்கிரக்கிரக்கிரக்கிரக்கிரக்கிரக்கிரக்கிரக்கிரக்கிரக்கிரக்கிரக்கிரக்கி வர்த். அக்கு ஆக்கும் ... மாத்கையுக்க அரச்சிய அவர்க்க அவர்க்க 91 (المع). ه ــ مالاسعاد. الاستان والمحروري على (المعروري). ما المراجي والمدرد المراجي والمدرد المراجي والمدرد المراجي والمدرد المراجي والمدرد المراجي والمراجي والمر மனுக்கும். அவக்கு விவக்கையாக விக்கள்கள்கள் கடிய கடிய மா

<sup>89. 1)</sup> Das \$100 zu Anfang der metrischen Partie ist vielleicht beisubehalten und

<sup>2)</sup> צַיּשְּׁיָּטְ, ist nicht sicher. Westergaard liest צַיּשְּׁיִם mit einer Hoschrift. Unsere Lesart ist ebenfalls handschriftlich bezeugt; neben ihr finden sich auch צַיִּשְּׁיִשְׁ und ישׁפּיִישְׁי, beides nur andere Schreibung für צַיִּשְּׁיִשְׁי,

<sup>3)</sup> hoppe-square ist handschriftl. bezeugt. Westergaard: hoppe-quien, nicht so gut ins Metrum passend. Das Epitheton paus erweisst sich hier wie im Ff. durch das Metrum als Zusatz der Diaskeuasten.

<sup>91</sup> und 92. 1) Während in 90 die vierzeilige und in 89 die dreizeilige Strephe herrschte, lässt sich für diesen Abschnitt kein strephischer Bau nachweisen. Auch das Metrum ist nicht ganz in Ordnung; wir können nur unter der Annahme, dass nach oder

դատակա... . աստր - 6 ավատակա. ըսաքաււաւ... արաց. տուդւ (43). தியமும்புக்காள். இ முடித. மாழ் விறுவர். மற்றுவர். ஆக்க هي. سودسائيسساسوسس. . واسوريكاد مدد عمالي. واس சியு திரு. மும்வட்டம் மாவிக்க முற்ற முற்ற மாவிக்க மாவிக்க காக்க மாவிக்க காக்க மாவிக்க காக்க மாவிக்க காக்க மாவிக்க காக்க மாவிக்க காக்க காக ... արևերակին . անհաննի. անան. Գանութանիա . . . Հիտութա மாமு. . அம்பத் பாவியிர் வியிக்கும் இ அறிக்கிற நூயி 89 புவட வியர்ளுவருப்பட . . (‹‹யாதி. யகுட். ·(‹‹யிவுயைட். . அமுட்டாகும்). சிவக்கள் வக்கள்கள் \* குவிரி. காவிர் குரியாக்கள் அவ்விர் ந்த வகும் விக்கு விக்கு விக்கிய விக்கி 94 ய ஆகமுயு. மலுயூர்ட்டியரிய மைத்தி க — வுரையிடிய நி كسوم . كولواسودكي . همدائم كواراعدي سوموايد كالمراب المرابع ال யகுடி. கி. அமக்காஷம். . கியமுகுகம். அயிகம்கள்கள் . . கியமாக். سردد. وساريس دريد. مهرسديد. به سامه مستنه عدى الحال المحادد والمراد مهريد المرادد மெயுமாடுக். . அமைதியாஆரு நமுயுட். (யஅமமாகுமா ... மு. மு. வகு.). முமுயு. எடிட்ட . . . . . டியறாத. . முறையு. . டிம்வுரும்ஷயஷ்ட மயயு ecethe. \* ભાવનુ લાસે એમ્પિયાના દિલ્લા ત્યાપાલ ... કાલ છાલું કેમાં માર્ગિયાનું vor سبمداره und وراسبه etwas ausgefallen sei, eine Eintheilung in Verszeilen ganz

glaubigten Genetiv aufgenommen. Der Dativ ist beizubehalten; vergl. Vd. 2. 8 . Legigs

<sup>98</sup> und 94. 1) Vergl. Geldner a. a. O. S. 100. Die beiden Absätze sind strophisch gegliedert und zwar wechseln vier- und dreisilbige Strophen.

## Yasht XIX.

#### 30-54.

In welcher Weise man das qarēnagh zu erklären habe, von dem das Awesta so oft spricht und über welches der 19. Yasht handelt, ist nicht ganz klar. Wahrscheinlich verstand man unter ihm eine besondere, feine und geistige Form des Feuers, den in den Räumen des Himmels wohnenden und von der Sonne ausstrahlenden Glanz. Derselbe ist darum vor Allem den lichten Göttern im Gegensatz zu den finsteren Dämonen eigen und man wird sich ihn wohl gedacht haben als eine Art von strahlendem Nimbus, der ihre Gestalten umfloss. Da jedoch die rechtmässigen, einheimischen Könige, gegenüber den nichtarischen Herrschern und fremdländischen Usurpatoren, als von den Göttern herstammend galten und zwar speciell von Sonnengöttern, weshalb man sie auf Yima den Sohn des Vivaghâv, des altarischen Sonnengenius Vivasvant, zurückführte, şo gab es nun auch ein irdisches, königliches qarēnagh, (gewöhnlich mit "Majestät" übersetzt) den Nimbus, der die rechtmässigen éränischen Fürsten ausgezeichnet haben soll und bei dessen etwaigem Verlust ihnen zugleich Krone und Reich verloren ging.

die Hdschrft theils possene theils possessene (so Westergaard); beide Lesarton sind, wie ich glaube, durch Anlehnung an das folgende Wort entstanden, das bei W. und in einigen Hdschrft. possenenen lautet. Unsere Lesart ist genügend gesichert.

- (1899). Angles, Angles, B Only, Angles, Angl
  - 82. 1) In der 4. Verszeile ist eine Silbe zu viel. Man hat wohl had zu lesen. Beachtenswerth ist auch die Lesart mehrerer Hdschrft.
  - 2) Die folgende Strophe ist stark verderbt. (Uebers.) als "beiderlei Nahrungsmittel, d. h. flüssige und feste" fassen müssen; passen ber muss ein Fehler sein. Justi liesst han, was allerdings das beste ist, da stu oder aste sehr leicht nur falsche Umschreibungen sein können. Uebrigens vergleiche zu der Stelle ys. 9. IV und V.

  - 34. 1) Ich fasse billem als Compos. poss., schlage dann aber die Emendation wir vor. Die Lesart der Hdschrift. beruht auf falscher Anlehnung an das folgende Wort.
  - 2) Durch die in [] eingeschlossene Verszeile wird der strophische Bau gestört.

    Das a in ist der durch die metrische Lesung bedingte Svarabhaktivocal (§ 177. 5).
    - 35. 1) Die erste Verszeile ist nach der von 36 gewiss richtig gestellt; hist

tz. oucour. de metamen. e 33 spunoy. es olucian. Em metam مه من سوره المراع المن من من من من المراع المن من من المراع المر دانس ساددسادم دريد. مرز عدارس عاسا وساد اس وسرسا و المراسد و المرا ( செட்டு மிர்களிக்கு மானாவிக்கு மாறவிகாவிர்களின் விருநாக்கிர undiff. Instems. malstutinnadst. Interneur 136. Manganan . - manetton manter montes montes mangele. અલ્ટામુક. છાલવા. જોલુભાઝ(અમુષ્ટ. • લુખલ્લાએ. માત્રીદું. આલ્ટામુક. છાલવા. գրանանել . 93 (36 ma 63 m) 63 m) 63 m) - 63 m (18 է - 18 m) - 18 (3 է - 18 m) - 18 மாக்விட்டு என்ற நிற்ற (مددسع. فراموره ساطر في المرسود على المرسود على المرام المردسة المرام المردسة المع والمارس على المردود والمارس على على المردود والمراسع على المردود والمردود والم ( மான் மான் மான் மிரிய வர் வர்கள் வர աջարդ. արևանա-արաենիացրդ. աջանեցաւայդ. բաջուայ. թնչաւթ. • [யாத. வால்காவர் மிவக்கிற்ற . ] — வாக்ற மன்கடியக்கூற்றது. واريودى. . داسرس. وغراعظمهم سدرك. عددددره. مدرد. ومريعي. محم «(ucat) வாய்துர் பாருட்கார் என்காகின் கொய்தாட்க்ற 38 Ժլոր. - Հարթ. արկք. անակչիստա. - արանկե. օրարաց. ասասա. જાલમાં જાલમાં જાય છે. «யாம் ... (ம() \_ சாவின் . சி() கள்ளது. \* அள்க . . கள்ளிக்க 35 and \* · · · · 6nhantan co · co · charle · · · · · • ohar do · · · · • ohar do ીય.. દ્વારિછા. છમ્મુરૂ\_હોર્યાં કુના માર્લાલમુરૂ. છમ્મુરૂ\_હોર્યાં અતારાયુપાટ zudem vollkommen überflüssig. Bezüglich der Lesung von . وماوية المعالمة عن ا vergl. Yt. 5. 61, Nota 2, S. 130 (vielleicht auch hier -ofort-leife?)

37) Man vergl. Ys. 9. VIII,

றமு. ३(३ഉ20ई— ट्रिक्स्क्रुक्र . மயம்(१८६६३). . மமாலத் வைஷா ஆம் வா(१३. . અલ્લા. લામાલાવાયાય . ફોડેલ્લાલાલાકા.] ઢ — અન્દ્રે. પ્રાથમિક. લાલાના વ્યાપત (રૂડ). . ભૂલ્ડી. હલાનું જીહિરી (હિ. જીહિરી). . ભૂલ્ડી. લેમ્ ભૂલલ્લા મુજરૂરી. રેપારી ભારે કે. ને અલ્ટે. લાયારીર. હોલ્યુત. લાવિકાયુર. ક ખરિલ્યુનાલિકાર્યા ક્યારીક જારૂરે. — આવલ્ટ. તલાવાદિ. કોર્યુલભાવ્યુક્તિ. 🚛 مس. . س. (سروی کرودوی). و دردسهای. . مدوهسمس روج. عدداددلج. س ઉપ્યુત્મ. પારપાદ્યાનું. ઉપાવલાવાતા . અતાભ ભારામામુન્કુ. աթյ. թալաժնայան - թոլած. - հոլածը. ոնոծունձ. - Լոլյ-դոկայ. وع المحسحولة. ه ـــ صولة. بالماسع. عسله وسراءكنه، و صوري. كسورد ــ 41 மெனிய் வடிட் "வெக்கு. \* ஏஃராடோடி. ஆடிக்கினியடிட் \* வெல்கண். uæઅ‹‹ઘરઅમ્. વ્યાપાલા છે. — ભારે. તેમાંતા જે. વિ. તે. કે. . • છા છાલા લાલા માના માત્રામાં માત્રામા માત્રામ - Only. Antad. Sulater process. . acomasso. હોય િક્સમાન કેમાં કેમાં કેમાં કેમાં કેમાં માર્ચ માર્ચ માર્ચ કેમાં 42 manno - fre can - fre central - fre can - f 933. . Aury333. C(m/(m/m33). (mm/m3) (mm). . mm/m33. Mm/m3313. Am gurlig... ullugumuis. julf-fings... unupicazz. seeme. purli... անաագորկուտ է. ասոչ և անչևանա . արե. (ս) արևաց. ակաւ 43 Due39. + Onco. a(«٤-yn43. nastad--muso. --

<sup>40. 1)</sup> Man vergl. Ys. 9. XI. Statt hat man bei der metrischen Lesung die Form mit Augment fraasparad einzusetzen.

<sup>41. 1)</sup> Das Stück 41—42 ist äusserst schwierig und vielfach das Metrum, besonders wie es scheint durch Lücken, entstellt. Sicheres anzugeben ist unmöglich, da wir über die mythischen Personen, um die es sich handelt, gar nichts wissen.

<sup>43. 1)</sup> Ueber 43 und 44 vergl. Geldner S. 83. — Statt appenag - anna wird man um des Metrums willen die kürzere Form annag - anna einsetzen müssen, ebenso annagag - an

<sup>2)</sup> Die fehlenden 2 Silben der vorletzten Verszeile habe ich durch Einschieben von 1/200 "vorher" ergänzt, Geldner liesst parjant-2010.

વિલ્લાને છે. [ [ aββ[β] ક્લાલા કે. [ દુન્યુ છે. છે. [ β] કેલાલા કે. લાલા કે. લાલા

<sup>46. 1)</sup> τος του gehört zu εροκρο; zu ergänzen ist εροκεί στου . τος του (Bed. "Bote, Genosse") und τος sind Acc. plur. (vergl. Vd. 2. XXXI. Nota 1, S. 76). In der letzten Verszeile der 1. Strophe fehlt übrigens eine Silbe.

<sup>47. 1)</sup> Es scheint als ob statt hier und in der parallelen Stelle in 49 das Activum hergestellt werden müsste; wenigstens haben beide Verszeilen eine Silbe zu viel,

<sup>48. 1)</sup> Statt ஐறுந் ....... was higherftlich am besten beglaubigt ist, liesst Westergaard ...றுந்கமக்குற்ற முறை.

(மயம் முழ் மூர் வார்க்கு). — டிய. மிழ் நி. மும்கும். படுயம் . . हित्यु. unucea.. र्शियटेप्यट्या... रुष्ट्री. மாவை மற்று அரு. [. மிய மமுயமுற்கு. அம்முகியியு \_\_\_\_ யகு. யரையிகு. வக்கா. மாகு.. யஞ்ய હિં લા છે. તેને ક્યારે – તારી તાલા ભારત કે જ્યાં છે. તાલી તેને તેને જ 49 du . . culuy - cyyon. de 49 . zueu ودىلەمسىراخ. . ددمد. سدرسكس، عسدسساخ. . سىرمسع. மாக்லி (நின்னாடும். வாடு பாடி .... மான். கிரு. கொக்கை ம் விரிம். அரிவத் முழியில் இரு இரையில் இவரு 20 + 'hon's necercal necessary + 05 Stefues. pumen. . onente. unagung. fecueunstwom. onen. - Clm. Brake. Inbusman. 2004. Kapadulde. • Inclan. (રે લેને વાયર છાયું . . . કેન્સ્સ . મહાયરલા.. ne che \* menengija ատւլա<u>ծա</u>ժեր [ • Գուալետւ. ոնևունով, Ֆումւլով<sup>1</sup>եց. மக்கு. அப்பட முற்குட வுடுவ\_இரு («மடம்வு. . டுய்குகுவு . . புரைத் புரியமு ம் .. அவ்பட்ட வருமிக்க மிற்காக்கி வருமுட்ட இ سردد. واسدخا. والجراد\_وسيهه. . س. ones. ametys). \* (43). Huceueg. orbluwy. \* (404. yub

<sup>2)</sup> Die letzte Verszeile kann man verschieden auffassen, je nachdem man wischieden auffassen, je nachdem man wischieden als Part. perf. act. nimmt und in wische ein freieres Comp. sieht, oder ihm die Bed. "furchtbar" gibt. — Um des Metrums willen muss man, wie auch die meisten Hdschrft. haben, biwivao gha lesen.

<sup>50. 1)</sup> Statt μου τος, und μου τος, sind bei der metrischen Lesung die kürzeren Formen einzusetzen (vergl. yt. 19. 43).

તારાદ્વે: \* લાકામારે. લાક

52. 1) history habe ich auf Grund der hoschriftl. Lesarten has Jose oder 1970 bief (Westergaard: history) hergestellt; es ist ein Part. präs. pass. nach § 159. 2 c und 32. Anm.

habe ich nach ومزرس eingeschoben um die fehlenden 3 Silben zu ergänzen.

# Fragmente aus dem Aogemadaecâ.

مهری معلی، مسلم، عالی، مسلارد کی دی در کارد کارد مسلم، و اودها، مسلم، عالی، مسلم، عالی، مسلم، و در کرد می المدرسه، و ال

<sup>1. 1)</sup> Vergl. § 25-28 meiner Ausgabe (Erlangen 1878.)

વિષક્તિમાં છલ્લા છે. કે માન્યુમાં માર્ક કે માન્યુમાં કે માર્ક માર

તાનક્ષ્મિન નાત્રા(ક્ષ્મિક્ષિક્ષ્મિન ક્ષ્મિત્રા ક્ષ્મિલ્યા ક્ષ્મિલ્યા નાત્રા(ક્ષ્મિક્ષ્મિલ્ય ક્ષ્મિલ્યા ક્ષ્મિલ્ય ક્ષેત્મિલ્ય ક્ષ્મિલ્ય ક્ષ્મિલ્ય

2. 1) Vergl. ebendas. § 77-81.

## Gathas.

Eine der Hauptschwierigkeiten bei Uebersetzung der Gäthäs liegt ohne Zweifel in der Vieldeutigkeit der Endungen sowie in der spärlichen Anwendung der Verba finita, wodurch oft eine mehrfache grammatikalische Construction des Satzes möglich gemacht wird, ohne dass man die eine oder die andere für ab-

solnt richtig erklären kann. Es ist daher jede Aufstellung auf diesem Gebiete mehr oder weniger subjectiv und man wird es begreiflich finden, wenn ich an dieser Stelle mich erklärender Zusätze möglichst enthalte, um dem Urtheil und der Ansicht des Lesenden nicht vorzugreifen.

Die nachfolgenden drei Capitel gehören der Gåthå ahunavaiti an, welche in dreizeiligen Strophen verabfasst ist; jede Zeile besteht aus 7 + 9 Silten und hat nach der 7. Silbe eine Cäsur. Ein rythmisches Gesetz in diesem Versbau zu entdecken, ist bis jetzt noch nicht gelungen.

#### Yasna XXVIII.

Der Gedankengang dieses Liedes ist nicht eben leicht. Zunächst gehören wohl nur die Strophen 1—4 zusammen, von denen die erste eine allgemeine Einleitung, die drei anderen parallel neben einanderstehende, immer mit eingeleitete Sätze bringen. Das Uebrige enthält Gebete und Anrufungen des mannichfachsten Inhaltes, ohne dass ich eine tiefere Einheit des Gedankens zu entdecken vermag.

மல்லுக்க வாத். முடிந்து முடிந்த குரியார். க நிறத். முர்பாடிந்து, மனிருந்த நிரிமுக்கும் இ டுட

1 ատուա. անագա. 13 անտա. Հատանա - հագով։ (ոնյան ատատա. գրագիան.
3 աւնւոչուր. անյանական արդանա գրագրագար.
3 անչանական և արդանան արդանանան արդանանան արդանան արդան արդանան արդանան արդանան արդանան արդանան արդանան արդանան արդան ար

.. નામાં જો (તે કાર્યો કાર્યા કાર્યો કાર્યો કાર્યો કાર્યા કાર્યો કાર્યો કાર્યો કાર્યા કાર્યા

- ક્ષારેક્ષાઓને ભારતિયાને જે માર્ગ કેટ્ડ (તાઉકેર્રોભાર પ્રત્યેક્ષેએ તેમહત્વને જે ભારતિયાને કે ભાર
- 3. 1) 4477, 15 200 (so auch Westergaard) ist die durch die besten Hdschrft. und durch das Metrum gesicherte Lesart.
- 2) In der ersten Hälfte der 3. Verszeile fehlt eine Silbe. Man hat (weil etymologisch = aramati) viersilbig åramaitisk zu lesen (ebenso unten in 7 u. ys. 31. 4 b.)

அடிர. ((புது). அஆமைட்டு. திதிரு நடிகுடு. முடிகுடு அடிகமுய. மன்கிரிகள் அம்மா முக்கும். அக்கிற கடுக்கும் வக்கும் அமுடியு. மடிய வடியைய. மடியு. மிகைட மறு மூரு. மமுயமுடை ஆ மனுய. வத. ம்கம். வடுகயும். அயும்கபுய. வத்தை. வும்குதுதித் அயரைவுய். மழைய்ய வருவருவை வியக்குமுரு அடிவம். ساس عيك اس عدكون ما كوريدم عند و المساحة على الما الم المساحة effige. Buteb. Infaton. burbe. nomm. bust bultomerte. 

પ્રેસ્પાદાદા માળા છે. આવા. આવા. આદાસુરાવાનું. આવાલા સમાવી. અમાર્વાલામાં

சுமும் மன்ன. கின்ற மன்றி. என்றி. என்றி விள்ளிரு விள்ளிரு நாள்ளிரு நாள்ளிரு நாள்ளிரு நாள்ளிரு நாள்ளிரு நாள்ளிரு . m(૧૫૮જીછ્યુ. કોમ્પુપ્રજમાવ્યક્રમાર. ૧૫૪૯૭૧૩). ૧૫૮૧૮૧મામા அடிவது. ம்மூயமாய்யா. அடை தி. அடுயா விழ்வு (سوسع. ه

சிக்கும் முன்ற முன்ற மிக்க நடிக்க குள்ள குக்க கிக்கும். கிக் 8

Հաեցայ . աայւ(չչ. գուաատ. գիաւքւցս. կանել. (Տիաջարեատիաւ. դուլուպսա, அவழுகும் ஆ. (அவரையிக்கும். விக்கியா. அவகியார்கள் antarage.

- 5. 1) histories mit den meisten Hdachrit; zu lesen ist vasdhemano (se auch in vielen Manuscripton).
- 6. 1) In der dritten Verszeile sind die Lesarten tennenge und mennen (Spiegel beangulus and to manage of durch das Metrum gefordert (ebenso ys. 82. 1. c 44 (1991) ), dennoch behalten wir in der zweiten Hälfte eine Silbe zu viel (taurvydma zu lesen?)
- 7. 1) Die letzte Verszeile ist sehr schwierig. Vielleicht hat man appenden als Epitheton zu \_\_\_ zu beziehen und \_\_\_ dann in ähnlicher Weise wie in 6 c als "wodurch, womit, dass, damit" zu fassen.

6 મધામજન વિષ્યુ. ફિલ્યુ. મળુરીયા. તાલુકાયા. મહામુકાયા. ભૂમામાત્માત પ્રાથમિક ક્રિયા.

ગામિત્યને છાલ્લાને વેત્રાભાગમાં જ્યારેલ વેરે ભાગામાં ભાવાલો જ્યાને માત્ર

જ્યારે કેલ્લિકો ક્લિકોને ત્યારે કેલ્લિકો કેલિકો કેલ

મંત્રે. લેકે. તેમ્બોકાર્લાલા લવ્હર્ધા. લેલબેલા તેવાર્વાલા લેલલ્સેએલ્લા જ્યાર લેકે. તેમ્બોકાર્લાલા લવ્હર્ધા. લેલબેલા તેવાર્પાલા લેલલ્સેએલ્લા કેડ્રિક્ઝિકેસેસેએ. કલ્પ્રિયા લવ્હર્ધા.

10. 1) Die letzte Verszeile ist ganz dunkel und offenbar der Text selbst verderbt. Nach der Tradition müsste pp für p gelesen werden.

11. 1) نومان ist ein Inf. "lehre mich, von dir aus d. h. in deinem Sinne, in deiner Weise zu sprechen."

#### Yasna XXIX.

Das im 29. Hå des Yasna enthaltene Lied ist eines der wenigen, bei welchen sich ein einheitlicher Gedanke mit einiger Sicherheit ausfindig machen lässt. Dasselbe enthält nämlich ein Wechselgespräch zwischen der Stierseele (géush urvan, Goshurun), d. h. der Personification aller lebenden Wesen oder dem Urstiere, der zum Hüter über dieselben gesetzt erscheint, einerseits und den Genien Ahura und Asha andrerseits. Die Stierseele fragt klagend an, ob es denn keine Hilfe gebe für die von den Dämonen hart gequälten Geschöpfe, worauf Ahura mazda sich zunächst an Asha wendet mit der Frage, ob er nicht

. Rath schaffen könne, und in der Folge, nachdem dieser erklärt hat, dass er selbst ja oberster Herr und mächtigster Gebieter sei, wieder zu der Stierseele gewendet ihr schliesslich das Erscheinen Zarathushtras voraus verkündet. Goshurun ist zwar durch diese Verheissung noch nicht ganz befriedigt, ergibt sich nunmehr aber doch in den Willen Ahuras.

ப் .வேருவாடு வர் வரியாக வரிருவரும் வரியாக வ m. 3m. nd M39f. nonsnadm. (39f. mnocodanocem. baldochm. m. 3m. nosemble of the color of the colo

موددريدرس.

हित्यु. उर्टर. सेषव्यक्षीय. மிமுவயு. यहरार्ट. प्याचेय. उर्टर. व्यमुवन्य. सेर्ट மு. ப்யக்ஷிய். இ

மும் அம்அய் இர்டுட் குறித்தை மன்று. மென்ற அதிட இயாதிட மே

குட்டால். மிரி முறியாள்கில் நிருமா விரும் விரும் விரும் ددلج. کی سری رسالج.

619. எழ். എ. നാർത. നാം(19). அர். و(190«த்துடும். നാർ வெ) தூ

ம்தன. மன்ன. (දැය. காபூரின. எம்களிரித். கொக்ட நொக்ட திர g

முலி இதிர் முக்கி விக்க விக்க விக்க விக்க விக்க விக்க நிற்கு நிற்கு நிற்கு நிற்கு நிற்கு நிற்கு நிற்கு நிற்கு

கு... மாத் வாழ்க்கு விக்கிய வாக்கிய விருக்கு விருக்கு விருக்கிய இ عدروسع. تعسسدام عددادرد المناج . واسد كه والمدروام كود. المدددرو المام ا

- 1. 1) Das } in 69966/10066 ist nur Hilfsvocal und zählt daher nicht als Silbe. Ueber die starke Erweichung vergl. Gramm. § 168. 3.
  - 2) Westergaard conjicirt sehr ansprechend wanny statt wheny,
- 3. 1) In der ersten Verszeile können wir trotz der grammatikalischen Bedenken عمر als das Subject nehmen. Statt عروم . möchte man an eine Form von معراهم . = Sekr. gardhe "Heerführer, Befehlshaber" denken.
  - 4. 1) مسيداً (Spiegel und Westergaard مسيداً) muss, wie die Silbenzählung er-

કે મેતે. કાર્યકાનિકા માન્યામાં માન્યામાં કાર્યકાર કલ્લાના માંકાલા માર્યાસ્કે કર્યા ક્લિકામાં માંકાલા માર્યાસ્કે કર્યા કલ્લાના કલ્લાના માર્યાસ્કે કર્યા કલ્લા કલ્લા

ત્ર જો?. નાપ્રધ્યો: જેવલ્લફેર. તેવ્યોત્રાસ્ત્ર કોર્યો છે. તેવ્યોના માં ત્યાપ્તિ કોર્યો છે. તેવ્યોના સ્વાપ્તિ કે કાર્યકામે જેવલ્લફેર. તેવ્યોત્રાસ્ત્ર કોર્યો છે. બાલીના માં ત્યાપ્તિ કે કોર્યો કોર્યો કે કાર્યો કોર્યો કે કાર્યો કોર્યો કે કાર્યો કોર્યો કાર્યો કોર્યો કાર્યો કાર્ય

બાલમાં નેક્ષાક ગામાં આવા છાયું. દ. ભાલાવા મુખ્ય તેમા માલ્યમાં આવેલું ક્ષા

An(165)(36/m. almeentenden. Acema. Andem. An

gibt, zweisilbig gelesen werden. Hieraus folgt, dass die Dehnung der Endvocale (hier statt ;) in den Gäthäs ein rein graphisches Gesetz ist. Man vergl. hiezu die ganz analoge Schreibweise in den altpersischen Keilinschriften (bei Spiegel: altp. Keilinschr., Leipsig 1862, S. 189 und 140). Mit den altpersischen Dialekte hat der der Gäthäs tiberdiess auffallender Weise das Fehlen oder doch seltenere Vorkommen der tönenden Spirans gemein.

- 5. 1) Der mit paus beginnende Satz muss den Inhalt der Bitte (applicable) bringen; man hat also den Dat. hugumald-agum in der Bedeutung eines Infinitivs zu fassen.
- 7. 1) Das Subject ist these, womit gleich profine der zweiten Verszeile zu verbinden ist und an das im Folgenden sich traffen anschließt; das Object por eine enteren

મેમેતમ જેમેળ (લ્લા) કે કેમાં (માર્કેલ્પેન મેરેલ્પેન સ્વિલ્પેરેલ્પેલ સ્વિલ્પેરેલ્પેલ સ્વિલ્પેરેલ્પેલ કેમાં લિલ્પેરેલ કેમાં લિલ્પેલ કેમાં કેમાં લિલ્પેલ કેમાં કેમાં લિલ્પેલ કેમાં કેમાં કેમાં કેમાં કેમાં કેમાં લિલ્પેલ કેમાં કેમાલ કેમાં કેમાલ કેમાં કેમાલ કેમાં કેમા કેમાં કેમાં

- 9. 1) Mit der 2. Hälfte der 2. Verszeile geht die indirekte Rede in die direkte über.
- 11. 1) Ueber das zweisilbige (langus vergl. Nota 1 zu 4. In der letzten Verszeile ergänze ich zu den Voc. alges einen verwandten Begriff wie ange und übersetze: "gewähre uns jetzt, Ahura, Schutz (als Vergeltung) für die (von mir dargebrachte) Opfergabe an euch (Götter)".

#### Yasna XXX.

Der Zusammenhang des Gedichtes ist ungefähr der folgende: Der Dichter fordert nach einigen Eingangsworten die Hörenden auf sich zn entscheiden für den rechten Glauben, ehe es zu spät ist. Seit Anbeginn der Welt existirten das Gute und das Böse, ersteres von dem "heiligen Geist", letzteres von dem "schlechten Geist" repräsentirt und bei Erschaffung der Welt schied auch diese sich in die beiden Parteien. Aber von Anfang an liegt in der Partei der Bösen der Keim des Unterganges und Verderbens und zuletzt wird sie auch die Strafe erreichen und Gnade und Lohn denen zu Theil werden, die sich für Ahura mazda entschieden haben.

மத். வா. ஷாஷிவுமா. மிவிக்ஆர். விள. நாத்ளதா. முமாவிரும். 1

மு ஆடிய. மமுய. அவுமுய. அவு. (யடியு ஆடு. அமிர்க்கம் ('வய

- 2 உட்டிட்டிய. அடிமுடமுட மியமும்புய. காயரியடிய. அடியமூய. ய. பும(32வு. ' தி. புலைமை. மு(3). மு(3). அய்யும்யட். கூடிம்வது. છાલા. ગાર્યા અલામુકાઇને ખુના. દ્વા વારા પાર્ટ પાર્ટ્યામુન્ત્રે. છાલ્લાન & 3 աg. տա. բաւքււդ. սաեւնաց. օրա. օրգյա. արանքա. աանագր. Julumert. Andrewerder. Mercentonter. Or. Andrect. nesseum. ىددىسى دىرىسى ئەركىسى ئارىكى ئارىكى دىسى ئارىكى كىدىكى كىلىكى كىلىكى كىلىكى ئارىكى كىلىكى ئارىكى ئار ત્યુપા. પહારાવા. છાય. પકારે. રાલદ્રાલ્ય, પુષાવ્યાભાભાગુરે. ઉત્તર્વાલ્યાનુ இயலுடிய. முகுமேயரை அரகதியடிய. வழகும் வடுந்தத். யழைத்கும். ત્રાના કું કુંગાલ . (કુછલ્લાન મુક્તા નામ કુંગાન કુંગાન કુંગાનું . કુંગાન કુંગાન કુંગાન કુંગાન કુંગાન કુંગાન કુ ટ પાંદાપારે. ગાર્લા (ત્યાપાર, વેપાયિએ પા. બારેકે. (તુરે જિલ્લા). પાંતિઓ માં વિકેડિક વિલ્ שונונננטי משאוניטישל. שיון. יטרובלשפיטישאאש. નુષલ્મુખુ.
- ورسورايع. عسرمهي. ه
- 2. 1) tist eine durch die Pehleviübersetzung bestätigte Conjectur Spiegels (Comm. zu der St.) statt der hdschrftl. Lesart بوروس. Das Wort الله ist auch sonst im Gathadialekt bezeugt.
- 2) وماري إسا lese ich statt إماري, wie die Ausgaben haben, mit etlichen Hdschrft. Bemerkenswerth ist, dass auch die Hüschrft., welche die Worte trennen, am Schluss des ersten kein f, sondern f schreiben. وهراي عليه aber heisst "das Glaubensbekenntniss" und dass es sich hier in der That um die Entscheidung für den richtigen Glauben handelt, ergibt sich aus dem Zusammenhang des ganzen Liedes.
- 8) In der letzten Zeile muss , ohnehin ein müssiger Zusatz zu g um des Metrums willen gestrichen werden; das وساورو ist zweisilbig zu lesen.
- 3. 1) In der letzten Verszeile conjicire ich مستهمين in Uebereinstimmung mit dem sind viersilbig zu lesen. Metrum statt مرطه وسهادس . Die beiden Worte مورهه وسهادس und ورطه وسهادس sind viersilbig zu lesen.
- 4. 1) Die zweite Hälfte der zweiten Verszeile hat um eine Silbe zu viel; denn section kann nicht zweisilbig gelesen werden. Vielleicht muss zwischen and und Synicese stattfinden.

ad chike ofer an actord. Actord affluour antonche and chike and ch

ndeleck. anade nacht. nacht. andter dester nachter gereich. Genauer gereichen des andereck. Ande

કાર્યુતાના ન નેત. હોયાગુર, તાલ્યાના તાલ્યાના તાલ્યાના માલાવાના મા

மகள் தெ. மகன் வித்தி கரி மக்கிரி விக்கிரி விக்கிரிக்கிரி விக்கிரி விக்கிரி விக்கிரி விக்கிரி விக்கிரி விக்கிரி விக்கிரி

- 7. 1) Diese Strophe ist metrisch vielfach entstellt und dazu überaus dunkel. Was ist das Subject zu parang? In der letzten Zeile muss cappen dreisilbig gelesen werden mit Spaltung des ge (ganz ebenso in der folgenden Strophe in eargemen und parange); in der zweiten Hälfte ist jedenfalls eine Silbe überschüszig, vielleicht lässt sich durch Synicese abhelfen.
- 8. 1) Ich lese hoppe mit den meisten Hdschrft.; es sind die Anhänger des Masda darunter verstanden, denen das Reich zu Theil wird und die in der letzten Zeile durch den Relativsatz gekennzeichnet sind. Hier wird es durch hoppe wieder aufgenommen: dann hat man in person mit der Trad. ein Subst. zu sehen und zwar einen Instr. Im Ganzen also: "dann wird diesen, O Masda Ahura, das Reich zu Theil durch Vohu mano [ihnen] sammt der Lehre, welche dem Asha die Dämonen in die Hände liefern."
  - 10. 1) Das zweite Lym ist, wie das Metrum ausweist, tiberschüssig.

மது. மடிவருக்கை முடிக்கு முற்று ம. மானுவத் விடியதா, விடியது. இ வடியது. மனுமயும் விடித்த வித்துத்து. விடியது. மடியது. இ 11 மும்பது. அம. ((‹(யுகை. மேனும்) ம. முடிய அடியது. அடியது. அடி வும்பது.

anterdam aldmetenfereg. nd. nester durche nesservent monde.

•

 $\frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{N}{2} \right) + \frac{N}{2} \left( \frac{N}{2} \right) \right) + \frac{N}{2} \left( \frac{N}{2} \right) + \frac{N}{2} \left( \frac{N$ 

## Chrestomathie.

## Inhaltsangabe.

|                      |                                                                |                                 |                        |                    |            |                                         |                                                                                 |           |          |                   |     |                                         |     |      |    |            |        |   |       |     |   |   | 9 | Seite |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------|------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------|-----|-----------------------------------------|-----|------|----|------------|--------|---|-------|-----|---|---|---|-------|
| Binloitung           |                                                                |                                 |                        |                    |            |                                         |                                                                                 |           |          |                   |     |                                         |     |      |    |            |        |   |       |     |   |   |   | 65    |
| Vendid&d             | Fargard                                                        | 2 .                             |                        |                    |            |                                         |                                                                                 |           |          |                   |     |                                         |     |      |    |            |        | • |       |     |   | • |   | 69    |
|                      | Fargard                                                        |                                 |                        |                    |            |                                         |                                                                                 |           |          |                   |     |                                         |     |      |    |            |        |   |       |     |   |   |   | 79    |
|                      | Fargard                                                        |                                 |                        |                    |            |                                         |                                                                                 |           |          |                   |     |                                         |     |      |    |            |        |   |       |     |   |   |   | 92    |
|                      | Fargard                                                        |                                 |                        |                    |            |                                         |                                                                                 |           |          |                   |     |                                         |     |      |    |            |        |   |       |     |   |   |   | 101   |
| Yasna .              | H4 9                                                           |                                 |                        |                    |            |                                         |                                                                                 |           |          |                   |     |                                         |     |      |    |            |        |   |       |     |   |   |   | 112   |
|                      | H\$ 10                                                         |                                 |                        |                    |            |                                         |                                                                                 |           |          |                   |     |                                         |     |      |    |            |        |   |       |     |   |   |   | 121   |
|                      | H4 61                                                          |                                 |                        |                    |            |                                         |                                                                                 |           |          |                   | ٠.  |                                         |     |      |    |            |        |   |       |     |   |   |   | 125   |
| Yashts               | Yasht V.                                                       | 1                               | -11                    |                    |            |                                         |                                                                                 |           |          |                   |     |                                         |     |      |    |            |        | • |       |     |   |   |   | 128   |
|                      |                                                                | 60-                             | -65                    |                    |            |                                         |                                                                                 |           |          |                   |     |                                         |     |      |    | •          | •      |   | •     | •   | • |   |   | 130   |
|                      |                                                                | 84-                             | -89                    |                    |            |                                         | •                                                                               |           |          |                   |     |                                         |     |      |    |            |        |   | •     |     | • |   |   | 131   |
|                      | Yasht VI                                                       | . 1—                            | 8                      | •                  |            | •                                       |                                                                                 |           |          |                   | •   |                                         | •   | •    |    |            |        |   | •     | •   |   | • | • | 133   |
|                      | Yasht VI                                                       | II. 1-                          | <b>3</b> 4             | Ŀ                  | •          |                                         |                                                                                 | •         | •        |                   |     | •                                       |     |      | •  | •          | •      |   | •     |     | • | • | • | 134   |
|                      | Yasht X.                                                       | 85                              | <b>52</b>              |                    | •          | •                                       | •                                                                               | -         | •        | -                 | -   | •                                       | •   | •    | •  | •          | •      | • | •     | •   |   |   | • | 142   |
|                      |                                                                | 95                              |                        |                    | •          | •                                       | •                                                                               | •         | •        | •                 | •   | •                                       | •   | •    | •  | •          | •      | • | •     | •   | • | • | • | 147   |
|                      | Yasht XI                                                       | IL 64                           | ļ7                     | 12                 |            | •                                       | •                                                                               | •         | •        | •                 | •   | •                                       | •   | •    | •  | •          | •      | • | •     | •   | • | ٠ | • | 151   |
|                      |                                                                |                                 | 39                     |                    |            | -                                       | _                                                                               | -         | •        | -                 |     | •                                       | •   | •    | •  | •          | •      | • | •     | •   | • | • | • | 153   |
|                      | Yasht XI                                                       |                                 |                        | 14                 | •          | •                                       | •                                                                               | •         | •        | •                 | •   | •                                       | •   | •    | •  | •          | •      | • | •     | •   | • | • | • | 157   |
| Fragmente            |                                                                |                                 |                        | •                  |            | •                                       |                                                                                 | •         |          |                   |     |                                         |     | •    |    |            | •      | • | •     | •   | • | ٠ | • | 163   |
| Gathas               | Yasna X                                                        |                                 |                        | -                  |            |                                         |                                                                                 |           | •        |                   |     |                                         |     |      |    |            | •      | • | •     | •   | • | • | • | 165   |
|                      | Yasna X                                                        |                                 |                        |                    |            |                                         |                                                                                 |           |          | •                 | •   | •                                       | •   | •    | •  | •          | •      | • | ٠     | •   | ٠ | • | • |       |
|                      | Yasna X                                                        | XX                              | •                      | •                  | •          | •                                       | •                                                                               | •         | •        | •                 | •   | •                                       | •   | •    | •  | •          | •      | • | •     | •   | • | • | • | 170   |
| 5.<br>5.<br>5.<br>5. | 103 Z. 4 112 Z. 4 115 Z. 4 120 Z. 1 126 Z. 7 136 Z. 4 153 Z. 1 | 4 v.<br>4 v.<br>11 v.<br>1 v. ( | o.<br>u.<br>u.<br>o. l | l.<br>l.<br>l<br>l | 1. 27 2000 | 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - | ta<br>ta<br>ta<br>ta<br>ta<br>ta<br>ta<br>ta<br>ta<br>ta<br>ta<br>ta<br>ta<br>t | tt<br>lag | st<br>st | ati<br>att<br>att | t e | 8 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 | 10° | ilae | ٠. | ) <b>-</b> | ,20 AM | 逻 | 1,1,1 | ·6· |   |   |   |       |

Nachtrag.

Die Stelle yt. 8. 21—22 wird metrisch wohl besser so gelesen:

خاكه خارستدات والادامة المواجات المواجات المواجدة

## GLOSSAR.

#### Vorbemerkungen.

1) Die Reihenfolge der Buchstaben ist folgende:

"a = d·i, u q û {ĕ ξ é m e (m ē) b à t o μ ā μ do q k b kh eg g

gh ; g d n γ c η j ζ z th zh μ ñ τ t b th d a dh e d ; n o p d f j b

www m m y 1 r b v = s m sh μ f w h (g hm) μ q.

Die Reihenfolge der Buchstaben in Justis altb. Wörterbuch ist folgende:  $a \in (\hat{a0})$  it  $u \in (i) \in o \in (\frac{1}{2} \text{ und } \frac{1}{2})$   $\tilde{a} \neq q \neq kh \neq g \neq kh \neq i$   $(i) \neq c \neq kh \neq kh \neq i$   $(i) \neq c \neq kh \neq i$   $(i) \neq c \neq kh \neq i$   $(i) \neq i$  (

- 2) Die Einrichtung des Glossars ist die folgende: Nach jedem Wort oder Wortform folgt in ( ) eingeschlossen die Angabe der traditionellen Wiedergabe, wobei P. die der Pehleviübersetzung, N. die des Neriosengh in seiner Sanskritübersetzung des Yasna (herausg. von Spiegel 1861) bedeutet; hierauf folgt die Stellenangabe und schliesslich in [ ] die Etymologie des Wortes.
- 3) Bei den Stellenangaben bezeichnet die Zahl die betreffende Seite der Chrestomathie, wo das Wort oder die Wortform vorkommt.
- 4) Zur Erleichterung des Aufschlagens merke man, dass man Wörter mit (1), falls man sie an der betreffenden Stelle nicht findet, unter (1) zu suchen hat und umgekehrt.
- 5) Mit \* sind die Wörter bezeichnet, welche in Justis altbaktr. Wörterbuch sich nicht finden.

## . Glossar.

#### ss a

aiti. squam praep. hinein, hinzu. [Sskr. ati, altp. atiy].

aithyejagha — (P. asejomand, N. amrtyumant) adj. ohne Leid, leidlos, glücklich 109, 153. [Von a + ithejagh].

aithygjoghvand Emm) og the Moscom 8. das vor.

- ainita adj. zufrieden, befriedigt (?) 153. [Von a priv. + Wz. i = in "bedrängen" im Sskr. inv dass. = Wz. i nach Cl. 5 flectirt; vergl. altb. ainiti im P. akinish Straflosigkeit].
- ainishti المداري s. f. Noth, Dürftigkeit, Mangel (?) 150. [Nach Justi von a priv. + ishti "Wunsch"].
- acc. in, hin zu, nach 76, 145; während 126. [Sskr. api, altp. apiy].
- aspicithte gasays (P. akhar, N. paccat) adv. künftig, fernerhin 169, Gegens. pairicithte. [vom vor. + cith = cie = Sskr. cie + ie = Sskr. id].
- aiwi seessa (P. madam) praep. "zu, hinzu" bara zu erganzen 76. [Sskr. abhi, altp. abiy, P. und np. Praf. af].
- ainoi-ačjagh wyng adj. an Kraft überlegen, siegreich überwindend 138, 139, 140. [vom vor. + ačjagh].
- aiwi-khé oitan | (P. manishn) s. n. Wohnung, Wohnstätte, Aufenthaltsort 75, 76. [von aiwi + khé oitan von khé it Forth. von khé i wohnen].

- aiwi-gama G. B. s. m. 1) Winter (P. damastân) 81; 2) Jahr (P. shnat, damastân) 78. [P. ôgâm, np. hangâm, hangâmah].
- nahe, noch ungeboren, ausgetragen (ein Hund; vergl. jazhu und vizu) 86. [von aiwi + zu = zå, zan geboren werden].
- aiwidato-tarshti عربی اسم کوسی adj. welchem Entsetzen beigegeben ist, fürchterlich, schrecklich 138. [von aiwi + 2 da + tarshti].
- aiwidana אנצער בעונע s. m. wörtl. Auflage; Decke, Schabrake s. [von aiwi + 2 da, vergl. Sskr. abhidhanî Halfter].
- aiwidrukhta 1) adj. gelogen, betrogen; 2) subst. n. Lüge, Trug 149. [von aiwi + druj, vergl. Sskr. abhi-druh, abhidroha].
- aiwidhaiti (P. madam satanishnish, N. utkṛshṭapravṛtti) s. f. Verkūndigung, Mittheilung (?) 119 (in einer dunklen Stelle). [von aiwi + 2 da, vergl. Sskr. abhi-dha übergeben, überliefern; nach der Tr. ware die Bed. etwa "Fortschritt, Gedeihen"].
- aiwi-vanyao هنكياه عن adj. überlegen, überwindend, besiegend 139, 140. [von aiwi + van].
- aiwi-varaiti عن (P. madam burtishnish) s. f. das Daraufregnen, Beregnung? 98. [von aiwi + vâr; nach der Trad. wäre es von bar "tragen" abzuleiten].
- aiwi-varëna عدى دولواري (P. madam rabûshish d. i. aram. lebûshû vestimentum) s. n. Bedeckung, Hülle 100. [von aiwi + 1 var].
- aiwishti عودي (P. avar-ôshmarishnish) s. f. Lehre, Unterricht, Unterweisung 119. [von aiwi + stå, ? P. afståk, np. ôstå, ustå, abistå, awastå oder = Sskr. abhishti Beistand, vergl. auch altp. abaståm].
- aiwish-qarĕtha عن (P. khurishn) adj. essbar, geniessbar 97 ff. [von aiwi + qarĕtha].
- \*aiwisiti عدى المنافعة s. f. das Wohnen, das Bewohnen 152. [von aiwi + si = ksi].
- aiwyakhshtare () ucus (P. sardarish) s. m. Aufseher, Beaufsichtiger, Hüter 71, 148. [von aiwi + akhs].
- aiwyakhshtra பிருப்பைய் (P. nikas-darishnish, vergl. np. nigah dashtan) s. n. Aufsicht, Hut 129. [von aiwi + akhś].

- aiwyama acussus (P. avarmatar, N. samagantar) adj. herbeikommend (von den Göttern, wenn sie angerufen werden), hilfreich, beispringend 153. [von aiwi + ya].
- aiwydsta அவையாகும் part. pf. pass von முழுந்து + அலும்.
- aiwydoğhana (P. aipydhân) s. n. Gürtel (der Gürtel ist das Symbol der Zugehörigkeit zum mazdayasnischen Gesetz) 119. [von aiwi + ydoğh].
- airista adj. nicht todt, lebend 131. [von a priv. s. das. + irista part. pf. pass. von irith. Man kann auch lesen; dann kommt es von iris und heisst "unverletzt, unverwundet" = Sskr. arishia].
- airya airya 1) adj. (P. ér) arisch (urspr. erhaben, edel als Bezeichnung der einwandernden indogermanischen Stämme im Gegensatz zu der Urbevölkerung des Landes) 110, 136; 2) s. der Arier 135. [Sskr. arya und ârya, altp. ariya, P. ér; ferner in altp. Eigennamen, wie Ariyâramna, Ariobarzanes u. s. w.].
- airyana vaejağh عدر الدساسية (P. érânvéj) nom. propr. eines Landes im nordwestlichen Winkel von Erân (das Arân oder Arrân, das nach orientalischen Geographen zwischen Aderbeijân und Georgien gelegen ist) 73, 74, 116. [P. érân, np. érân, îrân; das Wort vaejağh ist dunkel, nach Justi "Quellland"; viell. "Kraft" von Wz. vij, Nebf. zu vaj, vergl. bei mir (die Pehlevivers. des 1. Cap. des Vd. S. 27) P. véj Uebers. von altb. aðjagh].
- auruśa (P. árûs) adj. glänzend, licht, weiss 129, 134, 138. Sskr. arusha, P. árûs].
- auruś dspa אול (פֿעשונבען) adj. comp. weisse Rosse besitzend (Bein. Mithras) 148. [vom vor. + aspa].
- aurva (P. arvand) adj. schnell, rasch, behend, reisig 114, 132, 150. [verwandt mit dem folg., von Wz. ar "antreiben, bewegen"].
- aurvañd (P. arvand) 1) adj. schnell, rasch, behend 123, 129, 144; 2) s. m. Rosselenker, Reisiger 118. [von Wz. ar s. das vor., Sskr. arvant, P. und np. arvand].
- aurvatha (P. adôst) adj. nicht befreundet, feindlich, feindselig 153. [a priv. s. das. + urvatha].
- aeta שנופא שנו St. des Pron. dem. שנופא פאריש.
- aetadha (P. etûn) adv. 1) hier, an dieser Stelle 82; 2) dann, darauf 89, 100. [vom vor.; vergl. Sskr. adv. etad].

- aetavaña τημω)) μογω (P. étân) adj. so viel immer, επιμοριμο επιμοριμο 97; n. adv. so, dann 97. [von aeta, Sskr. etâvant].
- aenagh with 1) s. n. (P. kin, Ner. nigraha) Hass, Feindschaft, Rache; 2) s. m. (P. vanáskár, N. dveshin) Hasser, Feind, Gegner 172 [von Wz. in bedrangen, Sskr. enas].
- aenagh visus v. denom. vom vor. nach § 155. 1 יפּיִנּיסְיִנִּיִנְיּטְיּ לְּיָּטְ P. mûn kinîk hûmanût, N. yo dveshti 120.
- aenoğ hvand e (P. kinik, N. dveshin) adj. vell Hass, feindselig 119. [von aenağh; Sskr. enasvant schuldbeladen, frevlerisch].
- aem 63034 pron. dem. § 96 dieser Stamm = in 6302, 2005 21, 2005 (171, 172), 2005 u. s. w.; b) Stamm · in g. (s. bes.), 62 = Sskr iyam (72, 172), (Du., 169), 304 (Plur. 172); c) Stamm 60 in g. 6460, 306 (72 u. s. w. d) St. 32 in 32 (104) und 32 32 (167) [Sskr. ayam, iyam, idam; altp. iyam, imam u. s. w.; P. âi, pl. &shân, np. în, vergl. îma, pl. &shân].
- 1) aeva (P. évak, N. eka) num. card. einer (s. § 91. 1) 72, 85, 169 u. s. w. [Sskr. eka mit anderem Suff., altp. aiva, P. évak oder ayôk z. l., np. yak].
- 2) aeva (P. étân, N. evam) adv. so, auf diese Weise 169 [Sskr, eva].
- aeva-dasa שנאלייש num. ord. der elfte 85. [vom 1 aeva + dasa, np. yazdahum].
- \*aevo-jana (aus dem Aogem., Pâz. éwadâ-zadâr, Sskr. ekân-ganihantar) allein schlagend, allein mordend 164. [von 1 aeva + jana].
- aevo-máhya שפאנים (P. évak-bînâk) adj. einmonatlich, einen Monat dauernd 89. [von 1 aeva + mâhya].
- aesma (P. ésm, N. samidh) s. m. Brennholz 80, 106, 111. [von Wz. id brennen; Sskr. idhma und edhas, P. ésm, np. hézum].
- \*aesmin βιξωχων adj. mit Brennholz versehens. βιζωχων ξιιφινως.
  [vom vor. mit Suff. in].
- aesmo-zasta عربي (P. ésm-yadman) adj. comp. Brennholz in der Hand haltend, Brennholz tragend 126. [von aesma + zasta].
- 1) aeś a wy (P. valman) pron. dem. (§ 99) er, sie es 74, 75, 78 u. s. w. [Sskr. esha esha etad, altp. aita].

- 2) aeś a winschend, Gelingen) winschend, seine Wünsche erlangend 118; 2) s. m. (P. khváishn, N. icchá) Wunsch, Verlangen 166. [von Wz. iś winschen; Sskr. 2 esha Wunsch].
- \*aeś o-khś athra weder Herrschaft, Macht nach Wunschherrschaft, d. h. entweder Herrschaft, Macht nach Wunsch oder Erfüllung der Wünsche Acc. 167, P. pavan khvâishn khutâish, N. yâcanayâ râjyam. [vom 2. aeś a + khś athra].
- aeś o-drajagh פאל פאליש (P. ésh-drana) adj. comp. einen Aesha (d. i. eine Spanne, oder Elle) lang; Gegensatz: yavo-frathagh 106. [von aeś a ein best. Maass + drajagh].
- aeś ma ugw im Gâthâdial. aeś ema 1) s. m. (P. eshmun, N. kopâlu) Zorn, Hass 168; 2) nom. propr. (P. eshm shédâ, N. kopadeva) eines Dāmonen 111, 122, 147, 168, 172. [von Wz. iś begehren? Sskr. ishma, P. eshm oder khishm, np. khashm ira indignatio].
- מענ ב עלנ מסו.
- aokhta part. pf. pass. oder partic.-pf. von aoj; 2) 3. sing. aor. med. von vac = avakhta.
- aokhto-nāman (P. guft-shem, N. uktanāman) adj. comp. einer, dessen Name genannt, gepriesen wird, (von Opfern) namentlich, wobei ein Genius speziell beim Namen genannt und angerufen wird 136, 139. (vom vor. + nāman].
- aðgagh will (P. aiyyarish, vergl. np. yar Freund, Ner. sahayya)?

  Macht, Starke, Kraft 170. [wohl altere Form für aðjagh; viell. von aðg. anbeten?]
- aoj مالي (P. guftan, N. bra) v. sprechen, sagen; part.-pf. عليه (metr. zweisilbig) 74, 114? (Justi von vac), 155; part. praes. m. عليه 72; mit uiti "also" عليه مالية 136, 144, 152.
  - mit τρικο paiti (P. pasan yemalelûntan, N. pratyuttaram bhash) part. pf. τριβιατικού 113. [vergl. gr. εὐχομαι].
- adjishta Lucus (P. bjömand, N. balavattama) superl. zu zwowie der stärkste, mächtigste, sehr stärk, sehr mächtig 116, 147, 168. Sskr. ojishta].

- aðjoghvand المراجع (P. ôjômand, N. balavant) stark, machtig, gewaltig 166. [von aðjagh, Sskr. ojasvant].
- aðjyagh של שננענים compar. zum vor. stärker, mächtiger 151. [Sskr. ojiyas].
- aðta الموقعية 1) adj. (P. sart) kalt 72, 146; 2) s. n. (P. sarmâk, N. çîtam) Kälte, Frost 114. [Etym?].
- aðthra عدال (P. mûk Schuh) s. n. Sandale, Schuh 96, 131. [von Wz. av]. aðra عدال علا adv. hinab, herab, abwärts 131. [? Sskr. avara].
- aðs a שלפשעניש und aðs agh שלפשעניש (P. hðsh) 1) Verbrennung, Ver-
- nichtung; 2) Tod 102. [von Wz. uś; vergl. Sskr. durosha schwer zu verbrennen, schwer zu vernichten, P., np. hôsh].
- aoś oghvand ساليو (aus dem Aogem., Pazend hôshômand, Sskr. mrtyumant) dem Tod verfallen, sterblich. [vom vor].
- aka عنوس 1) adj. (P. zanishn, N. hantar) böse, schlecht, verderblich; المواهد المواهد (P. sartar, N. nikṛshṭam) das Böse, Uebel, Unglück 171. [Sskr., nachved. aka, P. vergl. akoman, np. ak].
- akhti akhti ayôkish oder vashtakish d. i. np. gashtagi, N. dvesha) s. f. Unreinheit, Schmutz, Krankheit 72, 85, 97, 98, 99. [Justi leitet das Wort auf die Wz. añj beschmieren, salben zurück und vergleicht Sskr. aktu; arm. akht, Lagarde, Beiträge zur altb. Lexikographie S. 5].
- akhs عبر v. sehen, betrachten.
  - mit aiwi beaufsichtigen, überwachen. [akhš = altp. akhsh Fortb. einer Wz. as, Sskr. aç "sehen" verwandt mit Sskr. çā, "scharf sein"; vergl. Sskr. îksh, akshi Auge].
- akhś aena uju u aus dem Aŏgēm., Pâzend ashiêgûn, Sskr. âkâçavarna nach Justi nicht mager. [von a priv. + khś aena = Sskr. kshīna], dauerhaft (?), unermūdlich.
- akhánditi se s s. f. die Nichtbefriedigung (eines Gottes), Vernachlässigung 151. [von a priv. + khánditi].

- akhśnata ... (P. akhushnat) adj. nicht befriedigt, unzufrieden, unbesänftigt 150. [von a priv. + khśnata].
- agha (P. sarttar, anahrūb, N. dushta) adj. böse, schlecht, verderblich 74, 108, 112. [Sskr. agha, np. åk; von ders. Wz. añgh, von welcher auch āzağh kommt].
- aghatas a nom. propr. eines Dämonen ("der Böses schafft"); viell. auch Bein. des Aeshma 111. [vom vor. + tas a].
- aghāvarēz ﴿ عَلَى عَلَى adj. Böses bewirkend, Verderben schaffend 146. [von agha + varēz].
- aghzhaonvamna (P. avzar? afzar?-vindishn) adj. unendlich, unvergänglich? 165. [viell. von a + ghzhaonvamna aus einer Wz. ghzhan = khś an = Sskr. kshan verletzen].
- aghra عواسه (الله عليه) adj. der erste; 1) s. n. der Anfang s. عراسه (Sskr. agra].
- aghru ) (P. agirift, N. agrhîta) adj. nicht ergriffen, nicht genommen, unverheirathet, noch ledig (von Mädchen) 118. [von a priv. + garew; Sskr. agru, f. agrû Jungfrau].
- ağra عدو (P. gannâk, N. hantar) adj. qualend, peinigend, böse, verderblich; مدود الما الماد Name des bösen Geistes, Ahriman 76, 102, 103, 104, 111, 115, 147, 161. [von ders. Wz. añgh, wie agha und āzağh].
- agh v. Cl. 1 werfen, schleudern er schleuderte 135.
  mit para (P. sâtûntan, parâgam) herauswerfen, ausschütten, verschütten 115, 160. [Sskr. as, asyati, parâ-as verstossen].
- ağhaithya adj. 1) nicht seiend; 2) nicht sichtbar, verborgen, eingegraben P. nikân 83; 3) unwahr, lügnerisch 158. [von a priv. + haithya, Sskr. asatya in Bed. 3].
- aghaðs emna (P. a-hûzâishn, N. açoshin) adj. nicht versiegend, nicht vertrocknend 114, 158. [von a priv. + haðs emna, part. pr. med. von hus.]
- im Gegensatz zu مهماً, Meister in der Religion) (P. âhû, N. svâmin) 78, 155, 169; 2) Stätte, Ort 92, 112; insbes. مهما طون der beste Ort, d. i. Paradies (P. pâhlum khânân, N. utkṛṣhṭatara bhuvana) 109, 117 und مهما طون المعالمة المعالمة طون المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة على المعالمة المعالمعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة الم

- vana) 74, 80, 87, 108, 109, 113, 128, 134, 138, 145, 167, 171, 172; in beiden Welten 165. [Sskr. asu "Leben" vergl. Bed. 3; P. ahū].
- ağhuthwa wes Green s. n. Herrschaft, Macht 134. [vom vor. Bed. 1].
- aghva (P. nafshaman) s. f. das Selbst, die Seele 84, 146, 149. [von aghu, vergl. Sskr. asu in der Bed. "Leben"].
- ac ya oder añc ya v. 1) biegen; 2) richten, wenden, gehen. [Sskr. ac, añc; P. ancitan. np. anjidan].
- acishta-verezyagh שינטאש (P. saritar varzashn, N. nikrshtam karma) s. n. das schlechteste Thun 171. [vom vor. + verezyagh]
- Vermehrung bedürftig", N. anavasāda) adj. nicht aufhörend, nicht versiegend (bes. von Speisen) 75, 114, 158. [von a priv. + jyamna part. pr. med. von jyā].
- ajyditi ψευμισμο (P. azindakish, N. ajivita) s. f. Leblosigkeit, Tod 171.
  [a priv. + jyditi].
- az على v. Cl. 1 (P. sâtûninîtan) 1) tr. führen, treiben 87; Part. مواهية على على على الله على على على على الله على على الله على
  - mit wo upa 1) herzubringen, 2) einbringen von den zur Busse für begangene Sünden getödteten Thiere Ahrimans (P. zatan schlagen) 89 (vergl. die Note z. d. St.), 94, 95 u. s. f.
  - mit para wegführen, von Jem. weg zu Jem. hinführen 152. [Sskr. aj, altp. aj, gr. äyeiv, lat. agere].
- St. 126. [Sskr. ahan, wohl für dahan, goth. dagas].
- azi (P. az, N. aji, erkl. trivarshakî gauh) s. f. Kuh, Zusatz zu bag, wohl nur um das weibliche Geschlecht des Thieres zu bezeichnen 169. [Sskr. ahf bei Böhtlingk und Roth, Sanskritwörterbuch u. d. W. Bed. 3, P. az; ? von az ziehen].
- Sskr. mat für -pe herzustellen), 72, 76 u. s. w. [Sskr. aham, mâm, mayâ, mahyam u. s. w., altp. adam, mâm, manâ u. s. w., P. encl. m, selbst. am, np. man, encl. m].

- plur. von Gerippe, Knochengerüst (im Gegensatz zu 99. (vergl. die Bem. z. d. St.).
- besondere Azhi oda (P. aj, N. ahi) s. m. Schlange, Drache 115, 120, 164; insbesondere Azhi dahâka, Name eines Dämonen, ursprünglich Personifikation der Wolkenschlange, des Blitzes 115, 159, 161, 162. [von Wz. añgh einschnüren, einengen; Sskr. ahi, vorzüglich auch Beiwort des Wolkendämonen Vrtra, P. aj, gr. ězıs, lat. anguis].
- engen; 3) qualen, bedrangen. (Abl. agra, azhi, azagh u. s. w.). [Sskr. amh].
- añj e v. 1) salben, beschmieren; 2) verunreinigen. [Sskr. añj, lat. unguere, gr. vergl. artis].
- añtara مرابع (P. andarg) adj. zwischen befindlich, drinnen, im Innern bef. 99; وسوره المرابع wie adv. oder präp. gebr. innerhalb (zeitl. und örtl.), drinnen 88, 91, 93. [Sskr. antara, P. andarûn, np. ebenso; lat. interus in interior].
- añtarë (P. andarg) praep. a) c. acc. zwischen, in, unter 83, 85, 136, 147; b) c. loc. in, bei 145 (!). [Sskr. antar, altp. añtar, P. andarg, np. andar und dar, lat. inter]
- añtarĕ-naema عربي المربوع s. comp. n. die Innenseite, abl. sing. drinnen, innen P. min andar-ntmak (vergl. unter عربي ) 76. [vom vor. + naema].
- atha (P. étûn) adv. so, dann, nun, darauf 78, 81, 168, 169; opp.
- athra (P. tamman) adv. hier, da 75, 77, 81, 83, 123, 141. [Sskr. atra].
- ad 👊 v. essen, verzehren. [Sskr. ad, gr. ¿ðw, lat. edere, goth. itan].
- advaes a (P. abeshitarish, N. aduhkhakartṛtā adj. ohne Feind, ohne Gegner 168. [von a priv. + dvaes ağh = dbaes ağh, Sskr. advesha und adveshas].
- adha (P. adîn, N. tâvat) adv. und, so, dann, darauf 124; im (Athdial. 168, 172 [Sskr. adha, altp. add].

- adhaoyamna adj. unbeirrt, unbetrogen, untrügbar 145. [von a priv. + daoyamna, part. pr. pass. von Wz. dab, vergl. Sskr. adabdha, adabhya].
- adhavo 3>>ueu s. unter >eu.
- adhad (P. akhar) adv. dann, darnach, nachher 81, 100, 139, 140, 141. [vergl. adha].
- adhwan | (P. ras = np. rah, so ist wohl auch vd. 2.65 und 101 zu emend., N. marga) s. m. Weg, Pfad, Bahn 72; 2) Wegstrecke 75, 101, 139, 140. [Sskr. adhvan].
- ad (P. étan, N. evam) adv. dann, darnach, darauf 161, 162; in den Gâthâs 167, 169, 170 u. s. f. [vergl. dad = Sskr. åt, abl. s. des Pron.-St. a; adca = lat. atque].
- udbishta (P. abésht) adj. ungekrankt, unverletzt, ohne Zorn 127. [von a priv. + dbishta part. pf. pass. von dbis; vergl. Sskr. dvishta, altb. advaes a].
- ana www prap. auf 80. [altp. and D. 14?. gr. ava].
- # anaidhya " (P. anapatan?, erkl. mit "sie ist zu keiner Bearbeitung geeignet") s. f. Mangel an Speise, Speiselosigkeit, ohne Futter, ohne Ertrag (von der Erde) 93. [von a priv. und aidhya Mahl, Speise = Sskr. adya in haviradya n.; von Wz. ad].
- anaiwi-varend عبر المعنانية (P. anaparvaran) adj. dem Regen nicht ausgesetzt (wörtl. so, dass es nicht von oben darauf regnen kann) 100. [von a priv. + aiwi-varend, aus Wz. var mit aiwi; vergl. aiwivaraiti].
- anaiwish-qarëtha \_\_w\_\_\_\_\_\_ (P. an-madam-khurishn, erkl. mit "man darf es nicht geniessen") adj. ungeniessbar 97, 98. [von a priv. + ai-wish-qarëtha].
- anaeśa مواهر (P. akhvástár, N. ayácaka) adj. 1) nicht wünschend;
  2) seine Wünsche nicht erlangend, schwach, ohnmächtig 170.
  [von a priv. + 2 aeśa Bed. 1].
- anaghra المرابع (P. asar) adj. ohne Anfang, anfangslos, ungeschaffen 109. [von a priv. + aghra].
- anamana \_\_\_\_\_uadj. gemäss denkend, gleich denkend, wohlgesinnt 130. [von ana + man].
- anamarezhdika الإسكاد (aus dem Aogem.; Pâzend anâmurzîd, Sskr.

- akshamin) adj. unbarmherzig, grausam 164. [von ana, verstärktes a priv. + marezhdika s. das., P. anamurz; vergl. np. amurztaan].
- anas avan المعرفة (P. anahrab, N. amuktatman) adj. unheilig, unlauter 87, 120. [von a priv. + as avan s. das.; vergl. Sskr. anrta].
- anas ita adj. unbewohnt, unbewohnbar 143. [von ana, verstärktes a priv. + sita, part. pf. pass. von si= khsi wohnen].
- andish wish instr. plur. von see ys. 28. 9. Die Trad. übersetzt: anydidnishnish rdi, N. andganta, leitet das Wort also von a priv. und Wz. i "gehen" ab.
- s. f. Freiheit von Lüge, Truglosigkeit (im act. Sinne) 158. Die Stelle scheint nicht ganz in Ordnung zu sein, denn para anddrukhtoid, wie der Text lautet, kann doch nur heissen, "vor der Fr. v. L., ehe er von Lüge frei war" (Justi wegen der Abwesenheit der Lüge) der Sinn erheischt aber "während der Fr. v. L., so lange er u. s. w." (das Metrum erweisst para anddrukhtoid als Glossem, es ist also vermuthlich ungeschickter Zusatz des Diaskeuasten). [von a priv. + adrukhti].
- andpa (P. andp) 1) adj. ohne Wasser, nicht mit Wasser vermischt 90; 2) s. n. Wasserloses, Wüste. [von a priv. + 4p; vergl. Sskr. anapta, Bein. des Soma; vergl. auch np. bî db, bydbân "locus incultus, desertus" genauer = altb. vydpa, Pâzend vydvā].
- anahita 1) adj. rein, lauter 135; 2) in Verb. mit 1) oder auch allein nom. propr. einer Genie der Gewässer (vergl. S. 128) 128, 129 ff. [von a priv. + ahita; altp. anahata, np. nahid 1) Planet Venus, 2) mannbares junges Mädchen].
- anu ) (P. pavan) praep. c. acc. 1) nach, gemäss 73; 2) längs 143. [Sskr. anu, altp. anuv].
- anumaya (P. anumā) s. m. Kleinvieh, Schafe 74. [von Wz. mā mit anu; vergl. im Rigveda anu-mā "hinter dem Maass zurückbleiben", also anumaya "das hinter dem richtigen Maass zurückbleibende Thier", vielleicht Gethier des Feldes, wie Hasen u. s. w. (so auch nach der jüngeren Trad.); P. anumā ist wohl nur Umschreibung; viell. auch von Sskr. mā, anu-mā blöcken].

- anāzagh wadj. ohne Enge, weit, ausgedehnt (Mithras Wohnung)

  145. [von a priv. + āzagh].
- anya ماه (P. zakli, khadil, N. anya) pron. ein anderer (§ 105) 76, 77, 84, 85 u. s. f.; mit abl. "ein anderer als, ausser, abgesehen von" 71, 87, 159, 168; مرابع سابه "der eine der andere" 115. [Sskr. anya, altp. aniya, P. han, gr. arev].
- anyaidhya adj. im acc. n. adverbial. seitwarts, nach der Seite hin, P. min kûstak bûlû 98. [vom vor.?].
- 1) ap es s. f. Wasser s. unter es.

mit And pairi caus. erreichen, umfassen 149.

- mit -13 fra caus. wohin gelangen 131. [Sskr. ap, P. ayaftan, np. yaftan, lat. ad-ip-isci].
- apa μεμ praep. vor Verb. weg, fort. [Sskr. apa, altp. apa in apa-g'ud, gr. από, lat. ab, goth. af].
- apaiti-ĕrĕta عبود) عبود adj. nicht angegriffen, nicht geschädigt 140. [von a priv. + paiti-ĕrĕta part. pf. pass. von Wz. ar mit paiti].
- apaiti-zañta apau adj. 1) nicht angenehm, nicht willkommen; 2) feindlich, feindselig 143, 144. [von a priv. + paiti-zañta, part. pf. pass. von zan mit paiti].
- apairi-athra موسد (درست nach Justi: nicht abnehmend 126. Tradition fehlt.
- \*apairithwa west (aus dem Aogem. Påzend: avadarg, Sskr. anatikramaniya) adj. nicht zu passiren, unüberschreitbar 164. [von a priv. + pairithwa s. das.].
- # apačurvya ששעליל (Tr. liest משלים) adj. wörtl.: der keinen Höheren hat; unvergleichlich, vorzüglich 165. [von a priv. + pačurvya; Sskr. apūrvya].
- apačš a موسول nom. propr. eines Dämonen der Dürre und Trockenheit, des hauptsächlichen Gegners des Tishtrya (vergl. S. 134) 138, 139, 140. [von Wz. uś "brennen" mit apa; P. apôsh].
- apakava باوسوسر(P. rânâr kôfak) s. m. Höcker auf dem Rücken

- (Gegens. مانه مورده.) 75, 77. [von apa + kava, ? verwandt m. altb. kaŏfa, np. kôh].
- apa-khś athra (P. bara min khutâish, N. aparâjya) adj. der Herrschaft beraubt, machtlos, ohnmachtig 118. [von apa + khś a thra].
- apaghzhâra العام s. m. Abfluss, Canal 129. [von Wz ghzhar mit apa].
- apağh സുചല്യം s. n. Werk, Geschäft in സുചല്യാം. [Sskr. apas, lat. opus]. apadisa ചാരുപലം adj. erfahren, kundig (?) 160. [von Wz. dis].
- apana عود 1) adj. entfernt, ferne; 2) s. n. Entfernung, Ende, Ziel 161. [von apa].
- apanotema uce adj. der entfernteste, höchste, ausgezeichnetste 105. [Superl. vom vor.].
- apara موهدات (P. zaki akhar, N. paçcât) pron. indef. ein andrer, plur. die übrigen 114, 116; موهدات 150 (yt. 10. 108) scheint adverbial "weiterhin fernerhin" zu bedeuten. [Sskr. apara, P. aparîk, altp. aparam nachher, goth. afar hinter].
- apākhtara "Norden gelegen (nach Justi) (Bez. der. Gegenden, welche vorzüglich Wohnsitz der Dämonen sind) 102. [wohl von apa + akhtara = np. akhtar "Glücksgestirn", also zunächst "von den Gestirnen entfernt"; P. apākhtar, im Plur. "die sieben Planeten", ebenso Pāzend awākhtar; np. bākhtar "Ost" oder "West", vākhtar "Ost"].
- apatha adv. fernerhin, künftig, weiterhin 162. [von apa].
- apāvaya שמא s. m. nach der Tr. zafir-i maldā sakhtuk dayan var (np. bar pectus) frôt shikast yekavīmānīt "ein Mund, dem das Wort schwer in die Brust hinab gebrochen ist (?)" bedeutet es vielleicht Stottern, Stammeln 75, 77.
- apiś man كَاوَى الله adj. ohne Kunst, ohne Geschicklichkeit, unklug 149. [von a priv. + piś man "Kunst, Fertigkeit" wozu P. pishak, np. pishak zu vergleichen ist].
- aputhrya معرفاً (P. apusish) s. n. wörtl. "Kinderlosigkeit"; Entbindung, .

  Niederkunft 89. [von aputhra, Sskr. aputra kinderlos, P. apus schwanger, apusish Schwangerschaft, np. abistan schwanger].

- apema 1) adj. (P. afdum, N. nidâna) der letzte, äusserste; sesseradv. zuletzt, am Ende 124; 2) s. n. (P. afdum, N. nirvâna) Ende, Ausgang 171. [superl. von apa, Sskr. apama, P. afdum].
- apěrěnâyu ) adj. unmündig, jugendlich 161; 2) Kind, Knabe, Jüngling. [von a priv. + pěrěnâyu; vergl. altb. apěrěnâyûka Kind, P. apûrnâik, np. burnâ].
- apām Graph (P. akhar, N. paçcât) adv. 1) fernerhin, künftig 119; 2) weg, fort 121. [von apa].
- apām napāḍ ஜயை) ்டியும் oder naptarē apām ஜேய் ்டிய்கும்! s. unter
- apāsh wie frāsh von fra; Sskr. apāc, P. avāz, np. avāz, bāz].
- afrakatac purpul) adj. nicht vorwärts laufend, nicht dahineilend 160. [von a priv. + fraka, Erweiterung aus fra? + tac; besser
  wäre noch frakatac; viell. ist a bloss voc. Vorschlag vor dem Doppelcons.,
  vergl. afrapata und afrasão ĝhão].
- \*afraděrěsavañd καμω) ωνείξου) ων (aus dem 'Aŏgĕm.; Pâzend anashnās, Sskr. anāloka) adj. wo man keinen Ausblick hat, nichts erkennt, finster 164. [a + fraděrěsa "Ausblick" von darěs mit fra + Suff. vaña].
- afrapata s. n. das Nicht-vorwärtsstürzen 162. [das Wort wäre von a priv. + frapata aus Wz. pat mit fra abzuleiten, scheint aber nicht richtig zu sein: dem Sinne nach erwartete man eher frapatäi "ich werde dich nicht gelangen lassen zum Einfall in die Erde", vergl. unter afrakatac. Spiegel (Privatmitth.) vermuthet, dass frapatäi als 2. sing. praes. conj. zu nehmen sei, vergl. uzraŏcayāi a. d. St.].
- afrasadoğhado (www.) (P. amôkht) s. m. Lehrer, Unterrichter 127. [von fra = sağh, a scheint nur voc. Vorschlag zu sein, s. unter afrakatac; vergl. Sskr. praçastar].
- afsh-cithra adj. den Saamen des Wassers enthaltend, Regenwasser spendend (Beiw. der Sterne, speciell des Tishtrya) 135. [von ap = ap + cithra].
- abaĝha ujuju (P. amast) adj. nicht betrunken, ohne Trunkenheit 106. [von a priv. + baĝha = bañga].
- abda wortl. fusslos, ohne Fussspur,

- daher öde, wüst, verlassen 74. [von a priv. + bda, Verkürzung aus padha].
- awzh-dâta adj. von den Wassern gespendet (Beiw. des qarĕnağh) 141. [von ap + dâta part. pf. pass. von 1 dâ].
- anora (P. abr, N. abhra) s. n. urspr. "die Wasser tragende", Wolke, Nebel 121. [Sskr. abhra, P., np. abar, griech. ἀφρός; von ap + bara, Sskr. bhara].
- ama 1) adj. andringend, kräftig; 2) s. m. (P. amávandish, N. mahotsákatva) ungestümer Andrang, Angriff, Stärke 117, 119. [von Wz. am ungestüm andringen, Sskr. ama].
- amainimna 4) (-) (-) adj. nicht glaubend, nichts ahnend, ohne dass man daran denkt 150. [von a priv. + mainimna part. praes. med. von Wz. man].
- \* amarezhdika \_\_\_\_\_\_\_ ist auf S. 164 metr. statt \_\_\_\_\_\_\_\_ (s. das.) einzusetzen.
- amares yand en sterbend, P. amarg, N. amara) adj. nicht sterbend, unsterblich 114, 158. [Justi ameres yand; von a priv. + mares yand von Wz. mares s. das. aus mar].
- Sonne 133; meistens verb. Aměs a spěnta, Bez. einer Classe von guten Genien, in manchen Beziehungen den ind. Adityas entsprechend 104, 106, 107, 109, 110, 146, 156, 165. [a + měs a aus marta nach § 19 von Wz. mar; urspr. amarta, Sskr. amṛta, gr. ἄμβροτος; vergl. altb. marēta (= np. mard) und mas ya, ferner aměrětád 1) Unsterblichkeit, 2) Name einer Genie der Pflanzen, wohl für aměrětatád, P. amurdát, np. amurdád oder murdád; Sskr. amṛtatva].

- ayaözhdya (P. aybehdder) adj. verunreinigt, unrein 97, 98. [von a priv. + yaözhdya].
- ayaĝh wills. n. 1) Metall, Eisen 147; 2) eisernes Gefäss, Kessel (P. asinin gas, N. lohakajāha) 115, 160. [Sskr. ayas, P. asin, np. āhan, lat. aes aer-is, goth. aiz].
- ayagha שנענשעש (P. asin) s. n. Erz, Eisen, Metall 87 (Vd. 5. 121; bei Justi unter ayagh). [Fortb. vom vor].
- ayaghaena שננשנששנאן (P. asinin) adj. metallen, eisern; n. sing. Metallenes, Eisenstücke 100. [von ayagh, P. asinin, np. ahanin, vergl. Sskr. ayasa].
- ayağhâ weysus ys. 30. 7 (S. 172) soll nach der Tr. (P. yâmtûnît, N. âgantar) 2. sing. impf. med. von i "gehen" sein.
- ayañd وهددست part. praes. von ه "gehen".
- ayarě (أسدودير (P. rôz, yôm, N. vásara) s. n. Tag 78. [von ir "aufgehen"].
- ayarě-bara (P. yôm-yedarûnishn) s. m. Ausdehnung einer Tagereise, Tagereise 129. [vom vor. + bara von bar reiten, also "Strecke, die man während eines Tages zu Pferd zurücklegen kann"].
- ayasnya adj. dem nicht geopfert werden darf, des Opfers unwerth 155. [von a priv. + yasnya].
- agu >>> =>>>m.
- ar ) w v. Cl. 5 1) in Bewegung setzen, erregen; 2) gehen, kommen, zu Theil werden (med. und pass. note; (P. kart, N. cakre) nes wurde zu Theil" 114, 115.
  - mit φωσ paiti gegen Jem. gehen, ihn angreifen s. --φ-βρφωσ-. [Sskr. ar rnoti, gr. ŏρ-ννμε, lat. orior].
- araska عراه (P. aréshak, N. îrsha) s. m. Neid 114, 158. [Sskr. vergl. irasyati, dann îrshâ und îrshyā, P. arashak, rashk und aréshak, np. arashk, rashak].
- arti y () v. Cl. 1 werth sein, verdienen. [Sskr. arh, P. arjitan, np. arzidan].

- arėja (P. arjomand) werth, würdig, werthvoll 125. [von arėj; Sekr. argha Werth, P. arj dass., arjon, und arjonik werthvoll, np. arj und arz Werth].
- 1) arez Selu v. Cl. 7. recken, strecken, gerade sein. [Sskr. arj, rūj, raj, altp. rad, gr. deéy-w, lat. reg-o, goth. rak-jan].
- 2) arez [ ν. licht, hell, weiss sein. [Sskr. arj, ráj, gr. άργ-νρος u. s. w.].
- arëza (P. karijar d. i. np. karzar) s. m. urspr. wohl Schlachtfeld (das ausgedehnte), dann Kampf, Schlacht 142, 143. [von 1. Wz. arëz].
- westen gelegen 110. [vergl. Lagarde, Beiträge S. 8; Windischmann vergl. Sskr. rajasi].
- arëzûra nom. pr. eines Berges an den Pforten der Hölle, auf dem sich die Dämonen zu versammeln pflegen 112. [P. arzûr].
- arězo-ś amana Jugu Jogo nom. pr. eines von Keresâspa erschlagenen Feindes 160.
- arëzo-śûta adj. auf den Kampfplatz geeilt, zur Schlacht gezogen 143. [von arëza + śûta part. pf. von śu].
- arědha عروات (P. khelek) s. m. 1) Theil, Seite 148; والمعادة المعادة المعاد
- arčnad-caeśa מוֹשְלְשִׁשְׁעִישְׁעִם adj, comp. die Schuldigen sehend, kennend? 142. [viell. von arčnad, verw. mit Sskr. rna + caeśa aus Wz. ciś, Nebenf. zu caś sehen?; nach Justi: "die Schuld bezahlend"].
- arëmo-sûta action de la de l
- vergl. altb. erekhs a "verwundend" bei Justi, Sskr. sinha) s. m. Bär 164. [vergl. altb. erekhs a "verwundend" bei Justi, Sskr. rksha, np. khirs, gr. äqueoç, lat. ursus].
- ardoi sûra anâhita مرافره المرافرة عنه المرافرة يه يه المرافرة المرافرة إلى المرافرة إلى المرافرة الم
- armae-ś ad מרקים (P. armésht) adj. still, ruhig da sitzend (vom Feuer) 127. [vergl. d. f., von einem fragl. Wort arma, arema, nach Justi airima einsam + Wz. had].

- arshti spec). (P. arsht, erkl. mit nizak d. i. np. niza "Lanze" oder ashtr) s. f. Speer, Lanze 143, 153. [Sakr. rshti, altp. arshtish, P. arsht].
- wohlgeschaffen; tr. Wahres, Richtiges gebend 117. [von arsh = eresh s. das. + data part. pf. pass. von 2 Wz. da].
- arsh-vacagh way adj. wahr, richtig, recht redend 142. [von arsh = ĕrĕsh + vacagh].
- ars an (1999) 1) adj. mānnlich, mannhaft 163; 2) s. m. Mann 128. 129. [vergl. Sskr. rsha-bha, np. drish als nom. propr., gr. ἀρσην].
- arś ukhdha مراض (P. rast, N. satyokta) adj. richtig gesprochen, wahr gesprochen 125, 130. [von arsh = ĕrĕsh + ukhdha part. pf. pass. von Wz. vac].
- av >> v. Cl. 1 gehen zu, herbeigehen 138, 139 (viell. von ava + i); gehen in etw., anziehen. [Sskr. av, lat. ind-u-o, ex-u-o].
- 1) ava Pron. St. § 97 jener 102, 103 ff. [Sskr. ava, altp. ava, P. und np.  $\delta$ ].
- 2) ava (4. (4. (4. )) praep. c. acc. in etwas hinein 72; zu etw., zu Jem. hin 88, 139, 172 (über 1. 4. ) an dieser Stelle s. u. d. W.); 2)? aber, hingegen 99.? [Sskr. ava, altp. ava, P. ô, nota dat.].
- avaena אינעטאָש (P. avin) adj. nicht sichtbar, unsichtbar (von den Amesha spentas) 104 (vd. 19. 43, nicht in den Ausg. u. bei Justi!). [von a priv. + vaena, von vaen; P. avin].
- avaeno-qarënagh www. sdj. comp. unsichtbaren Glanz besitzend, von welchem die Majestät geschwunden ist 158. [vom vor. + qarënagh].
- avaĝh (P. aiyyárish, N. sáháyya) s. n. Schutz, Hilfe, Beistand 170; Nebf. Ama in nom acc. sing. Ama 170 und acc. plur. Ama 135, 136. [Sskr. avas, altp. avah, gr. aoo-ooo; zum Beistand eilend].
- avacino-mazaĝh (P. and-masa) s. n. die Grösse eines Avacina, so viel als ein Avacina ausmacht 92. [von avacina Name eines best. Maasses + mazaĝh; nach Justi "ein solcher Werth" von pron. ava mit suff. cina, mehr der Trad. gemäss].

- 2) avand (P. dôst) s. m. Freund, Genosse, Helfer 145. [von Wz. av, vergl. avaĝh].
- avatha \_\_wSo, wie" 109; etwa, zum Beispiel 87. [altp. avatha].
- avathra \_\_\_)G\_\_\_\_\_\_\_ (P. tamman) adv. dort, daselbst 78. [von 1 ava + suff. thra].
- avaněmna —» (G()»)» adj. unbesiegt, unbezwungen, unbesiegbar 150. [von a priv. + vaněmna part. praes. pass. von Wz. van].
- avarěta (P. khvástak) s. f. Gut, Besitzthum, Reichthum 92, 108. [von Wz. var wünschen mit å, also "das Erwünschte", ganz analog gebildet wie np. khvástah].
- avavañd מימים) pron. solcher, so gross, so viel (corr. במישים) 129 (das Metr. erfordert avaiti). [von 1 ava + suft. vañd, P. avand].
- avasyad punsan) s. unter ma.
- avahmya مرديع adj. der nicht verehrt, nicht angebetet werden darf, der Anbetung unwerth 155. [von a priv. + vahmya].
- avi >>>> (P. madam val oder madam dayan, N. upari) praep. a) c. acc. auf, über, hin zu 74, 79, 80, 82 u. s. f.; 3. 115; fragl. 123 (vergl. N. 1 zu XI); b) c. gen. hin zu 100. [avi ist wohl Nebf. zu aivi = Sskr. abhi; urspr. bh erscheint im Altb. mehrfach als v].
- avi-ama مردسوي adj. zu Kraft gelangt, kraftig 137. [vom vor. + ama].
- avi-mithranya אוֹנָנע (עּוְנְנּע adj. den Gegnern des Mithra angehörig 148. [von avi + mithranya, adj. zu avi-mithrana Mithrafeind].
- avi-yao ( avi-yarč). adj. zu Jahren gekommen, erwachsen 137. [von avi + yarč].
- avo 30. 10 (S. 172) erweisst sich durch das Metrum als Glossem und scheint nur müssige Wiederholung des vorangehenden zu sein.
- avoirisyad هرد الدودسو yt. 5. 62 (S. 131) scheint eine verderbte Lesart zu sein. ? von مراه mit ماره المعالمة عالم المعالمة على المعال

- as sow v. Cl. 5, § 132 (P. yamtantan, nazalantan) gehen, gelangen, eindringen.
  - mit -13 fra vorwärtsgehen, sich verbreiten über 85, 86. [Sskr. aç açnoti, vergl. altp. ashanaiy Bh. II. 11, gr. ἀκ-ωκ-ή, lat. acuo].
- asağh www. (P. jînâk, N. sthâna) s. n. Ort, Statte 74, 141, 152.
- asan μου s. m. 1) Stein, Schleuderstein (P. sag, ? = np. sang) 103, 153; 2) Himmel (weil aus Stein gemacht) (P. asman, N. akaça) 171. [Sskr. açan, altp. vergl. athangaina und παρασάγγης, P., np. sang, gr. ακοντ-Wurfspiess].
- asarēta (P. afsurt; vergl. np. afsurdan übertr. frigidum fieri, obtorpescere) adj. nicht in Verlegenheit gebracht 103. [von a priv. + sarēta; vergl. np. sard übertr. inanis, vanus].
- # asâna المعتبية (P. sagîn) adj. steinern, im N. Steinernes, Steinblöcke 100. [von asan].
- asishta படிவுற்ற <u>ப</u>டிவுற்ற s. unter )மை.
- asûna عدر (P. asûtak, N. analasa) adj. ohne Mangel, reich 167. [von a priv. + sûna].
- asûra سعو (P. anafzûnîk, N. asûdhanatê) adj. nicht mächtig, schwach, ohnmächtig 170. [von a priv. + sûra].
- asěgho-gao Lug Lugsu adj. die Kühe behexend, das Vieh verzaubernd 160. [von asěgha aus Wz. sagh mit â, vergl. Sakr. â-ças, aças verwünschend. + qaò].
- astan jupose oder asti spesse oder ast posse s. m. 1) Knochen (P. ast) 94, 95, 96, 97; 2) Körper, Leib (P. tan) 81, 83, 103 (bei Justi fälschlich, wie die verschiedene Uebersetzung ausweist, unter 1 gestellt). [vergl. altb. azdébish, Sskr. asthan und asthi, P. ast, np. astah, gr. ŏoveov, lat. os ossis].
- astu ) (P. tan, N. tanu) s. m. Körper, Leib yt. 19. 32 (S. 158)?
- Leibes" von astan + vidhotu aus 2 Wz. då mit vi (auseinander legen, zerreissen); P. astvihåt].
- astvañd (P. astômand, N. syshtimant) adj. mit Körper versehen, körperhaft (bes. Beiw. von ağhu und gastha) 70, 74, 78, 80, 108, 113, 114 u. s. f. [von astu + Suff. vañd, P. astômand; vergl. Sskr. asthanvant und asthimant].

- aspa μρούμ (P. asp, N. açva) s. m. Pferd, Ross 138, 139, 148. [Sskr. açva, altp. açpa, P. asp, Ap. asb, gr. linco, und linco, lat. equus].
- \*aspağhûdha Leweyses (aus dem Aögem. Pâzend asp-hupûr, Sakr. açvamgila) adj. Rosse fressend, Pferde verschlingend 164. [vom vor. + qûdha von Wz. qûd?]
- aspěrěno-mazagh (P. asparn-masá) s. n. die Grösse eines Asperena 92. [von aspěrěna best. Masss + mazagh].
- aspo-këhrpa அதியது ஆகை adj. Rossgestalt besitzend, in Gestalt eines Pferdes 136. [von aspa + këhrpa].
- aspo-gara (P. asp-ôpâr vergl. np. ôbâshian und ôbâridan, N. açvagila) adj. Rosse verschlingend 115, 160. [von aspa + gara von Wz. gar].
- aspo-staŏyağh ພາມລັດຂອງ adj. grösser als ein Pferd, über Pferdesgrösse 129, 135. [von aspa + staŏyağh].
- aspya adj. 1) vom Pferd stammend, Pferds-90; 2) aus Pferden bestehend 138. [von aspa, Sskr. açvya, gr. εππιος].
- asman Jucou s. m. (§ 79. 4) 1) Stein; 2) Himmel (weil aus Stein verfertigt) (P. asman, N. akaça) 109, 147; Jugou 154. [Sakr. açman, altp. asman, P., np. asman, gr. Arper Name des Vaters des Uranos, goth. himins].
- asrushti المعربي (P. asrūsht, N. anādeçin) s. f. das Nichthören, Ungehorsam 124. [von a priv. + srushti].
- asrû-azûna عند مركب adj. Thränen vergiessend 143. [von asru, Thräne, Sskr. açru, np. ars, gr. δάκου + azûna part. praes. med. von Wz. as].
- ashemano-jan adj. den Himmel treffend, ins Blaue schlagend 144. [von ashemana = as mana Nebl. zu asman? + jan; an ein Wort samana Ziel (so Justi) kann deswegen nicht gedacht werden, weil ashemano metrisch nur für drei Silben gilt. vergl. Geldner, S. 47].
- ashemano-vid 3-15-2146444 adj. den Himmel treffend, ins Blaue schiessend 143, 144. [von ashemana s. unter d. vor. + 2 vid].
- 1) ashta s. n. Heimath, Wohnort? s. s. ) [Sskr. asta].

- ashtan | Cardinalzahl a cht. [Sskr. ashtan, P. asht, np. hasht, gr. duré lat. octo, goth. ahtau].
- ashta-māhya ωριω (P. asht-māhak) adj. achtmonatlich, acht Monate dauernd 89. [vom vor. + māhya adj. zu māρāh].
- ashtema (P. ashten) Ordinalzahl der achte 85. [Sskr. ashtema, P. ashtum und ashten, np. hashtum u. s. w.].
- ashtra على (P. ashtr) s. f. Dolch, Stachel 72, 89 ff. [von Wz. as eindringen, Sskr. ashtra, P. ashtr, np. ? shatar Schnabel].
- ash-dânu adj. grosskörnig, grosse oder viele Körner enthaltend (Bez. des Getreides) 140. [von as + dânu, vergl. auch kasu-dânu].
- ash-pairika عنا عند أدوس adj. sehr den Pairikas ergeben 160. [von as + pairika].
- ash-vandara adj. sehr mit Pflege versehen, sehr verehrt, sehr gepriesen 157. [von as + vandara aus Wz. vand].
- ash-qarĕnaĝh שנאביש (P. kabed-gadman, N. prabhūtaçrīka) adj. vielen Glanz besitzend, sehr strahlend 105. [von aś + qarĕnaĝh].
- as' موسع Vorsatzsilbe mit der Bed. sehr. [Nach Justi = Sskr. ati, indess ist dieses ja in der Form aiti erhalten; nach Windischmann = gr. مُون فرود].
- as a 1) adj. a) geordnet, passend, angemessen, richtig 90 (?); b) fromm, heilig 165 (nach d. Tr. s. abstr. s. unter 2 a). 2) s. n. (N. ahrāyish, N. punya) a) Ordnung, insbes. kosmische Ordnung (apparation of the control of the
- as a-cithra (P. min ahrâyish pétâkish oder patakhshâish, N. punyât prakața) adj. nach d. Tr. durch Heiligkeit deutlich, erkennbar also von as a + cithra. Da es aber metrisch (133) für nur 3 Silben zählt, so wird man es wohl von as (Bindevoc. a) + cithra ableiten

- und sehr offenkundig oder vielerlei Ursprung habend (Geldner S. 101 "mannigfaltig") übersetzen müssen 133, 155. [vergl. aś avazağh und aś a-qâthra].
- as an lucesu Nebenthema zu lucesu.
- asama adj. sehr kräftig, sehr stark 131. [von as + ama].
- as avaghnya בינים s. n. die Tödtung, Ermordung eines Frommen 82. [subst. abstr. vom f].
- as ava-jan אינים שני (P. ahrūbghan) adj. einen heiligen Mann ermordend, Mörder eines Frommen 143, 145. [von as avan + jan].
- aś avazagh מפשע (שנעט) oder aś avazagh פייט (P. ahrab-zak, N. muktijanani) adj. nach d. Tr. von aś avan + zan (?) heiligen Ursprung habend; besser wohl, weil metr. 3 silbig, grosse Kraft besitzend, sehr māchtig (von aś mit Bindevoc. a + vazagh. Geldner S. 142 "feurig"). 121, 124. [vergl. aś a-cithra und aś a-qathra].
- as avan (P. ahrāb, N. muktimant, muktātman, mukta) adj. 1) mit Ordnung versehen, der heiligen, geordneten Schöpfung angehörig 134; 2) heilig (von Göttern) 70, 107 (geradezu = "Gott"?), 113, 119, 128; 3) fromm (der wahren Religion huldigend, von Menschen) 71, 83, 102, 104, 106—110 ff. [von as a, Sakr. rtāvan].
- as a-qathra ومرسيس (P. ahrayish-khvarish) adj. nach d. Tr. von as a + qathra reinen Glanz besitzend; besser wohl, weil metr. 3 silbig, sehr glänzend, hell strahlend (von as + qathra) 108. [vergl. as a-cithra und as avazagh].
- as âta عرص على adj. unerfreut, betrübt 149, 158. [von a priv. + sata].
- 1) as i عرب (P. ash, N. akshi) s. n. Auge 120. [von Wz. akhs, Forth. von as; Sskr. akshi, P. ash, vergl. lat. oc-ulus].
- 2) as i Promigkeit, Apatish, Apatish, N. satkarini bhakti) s. f. 1) Heiligkeit, Frömmigkeit 154, 166 (y. 28. 4); 2) Gnade, Segen 114, 115, 116, 166 (y. 28. 7); 3) n. pr. einer Genie der Heiligkeit und des Segens, in der Regel Propos genannt (P. ardishvang, N. arçiçavanghalakshmi) 110, 121, 163. [Sskr. rti bei Lexikographen die Bed. "Glück", P. ardishvang].
- aś čmaogha שנים (P. aharmôk und ashmôk, N. asmoga) s. m. term.

- techn. für die der mazdayasnischen Religionsgemeinde angehörigen Irrlehrer ein Falscher, Ketzer, Irrlehrer 87, 117, 120. [von as + maögha "falsch", Sskr. mogha, P. ashmôk, np. asmôgh].
- as em vohû a com Anfang des zweiten unter den heiligen Gebeten der Parsen, gewöhnlich mit diesen beiden Worten citirt (Text auf S. 102) 106, 107.
- as o-stûiti von as a + stûiti]. (P. ahrâyish-stâishnish) s. f. das Gebet Ashem vohu 106. [von as a + stûiti].
- as ya (P. ahré, N. punyátman) adj. Beiw. des Sraosha heilig 105, 110, 144. [von as i; P. ahré, np. ashô].
- ah es v. Cl. 2 (§ 125) sein, existiren, angehören 71, 73 u. s. w. [Sskr. as asti, altp. ah astiy, P. ast, np. ast, hastan, hast, gr. 2011, lat. esse est, goth. ist].
- ahu )vu s. )vyu.
- ahuta (P. ahuntt) adj. nicht zubereitet, nicht ausgepresst (von der Haomaslanze) 99. [von a priv. + huta].
- ahunavaiti אני adj. f. Name der ersten Gâthâ (ys. 28-34) 110.
- ahuna vairya שניל (גנע s. m. das Ahuna-vairya-Gebet, Honover (Text auf S. 101) 102, 107, 116.
- ahura 1) s. m. Herr, Herrscher (P. khutâi, N. svâmin) von Göttern z. B. Apām napād 163, von Fürsten 132; 2) alein oder tegas I how n. pr. des höchsten érânischen Gottes, Ahura mazda, Ormuzd 70, 71, 72 u. s. w.; der pl. tegas I how scheint den A. m. selbst sammt den Amshaspands zu begreifen 172. [Sskr. asura, Beiname von Göttern, vorzüglich des Varuna, altp. Auramazdâ, P. (auf Inschriften) ôrmazd, (in Büchern) anhâmâ, wohl ôharmâ oder ôharmazd zu lesen, np. ormuzd].
- Ahura erschaffen 106, 110. [vom vor. + dâta part. pf. pass. von 2 Wz. dâ].
- ahura(o)-dkaeś a שניט פעט ארבים (P. ôharmazd-dinâ, N. hormijdanydyin) adj. dem Gesetze, Herkommen Ahuras folgend 116, 128, 155. [von ahura + dkaeś a].
- ahûm-měrěc píle-czeu (P. khûnûn-marnchinîtûr, N. bhuvanavinûçaka) adj. die Welt tödtend, die Welt schädigend 120. [von ahûm acc. zu ağhu + měrěc = Sakr. marc, s. u. d. W. marěñc].

- ahākhshtaghna new millionenfach; im instr. pl. zu Unzāhligen, zu Millionen? 144. [von ahākhshta, Ben. einer überaus grossen Zahl, aus a priv. + hām + khshtā, vergl. Sskr. samsthā Gestalt, Form, Ordnung, also "was ohne Form, unbestimmbar, unbestimmt ist" + ghna, das hier Multiplicat. bildet?]
- ahmya -w33 (P. min zak) adv. hier, da 94, 95, 126. [urspr. wohl loc. sing. von aem].

#### . .

- 4 40 1) adv. herzu, herbei; verstärkt 200 79; 600 50 viel wie blosses 600 113, 138, 139; 2) praep. und postp. a) c. acc. loc. zu, hin zu 72, 73, 97; temp. gegen 113; b) c. dat. bis zu, zu, für, gegen 96, 97, 170; c) c. abl. bis zu (2000) 200 200 ganz so lange bis 92, 97, 98, 99, 107; d) c. gen. bei 172, 173. [Sskr. d, altp. d, P., np. Präf. d].
- dad (P. afash) adv. dann, darauf, und 71, 72, 73 u. s. w. [Abl. des Pron.-St. a, Sskr. at, lat. at ferner, aber].
- di Ju interj. o! 104, 144. [Sskr. e und ai, P., np. ai, gr. ai].
- aithi 363m s. f. Verderben, Vernichtung, Schrecken 143.
- dithivand (aus dem Aogem., Parsi réshgin, Sskr. duhkhavant) adj. reich an Verderben, schreckensvoll (von der Hölle) 164. [vom vor. + Suff. vand].
- aish 45.40 y. 28. 11 (S. 167) wird von der Tr. mit pavan nakîrishnish und sunirîkshanatayâ übersetzt.
- dkhtairim (4) adj. vierfach, viermal zu sprechen 116. [von å + tûirya; hier kommt das am Anfang von tûirya abgefallene c nach å als kk wieder zum Vorschein].
- adj. edel geboren, vornehm 131. [von Wz. zan, zâ +â, P. âzât, np. âzâd und âzâdah].
- der Entbindung nahe 118. [part. praes. act. von Wz. zan mit â, vergl. § 130].

- dzditt (P. afzünikish, N. mahattamatva) s. f. Schnelligkeit, Kraft, Gedeihen, Gnade, Segen 169. [von 2 Wz. zu mit å, P. zūt, np. zūd schnell und zūdī velocitas, vergl. Sskr. jūti Gedeihen; nach Justi Sskr. āhutī].
- Mare (P. Atash, N. agni) s. m. Feuer, häufig als "Sohn des Ahura mazda" bezeichnet 72, 73, 75, 76, 80 u. s. w. [die Etym. ist fraglich, Justi leitet das Wort von ad essen ab, also Fresser, vergl. Sskr. atra von ders. Wz.; zu vergleichen ist altp. n. pr. Atrina, P. Atash, Atr, np. Atash, Adar, sowie P. Atrpatkan, np. Adarbayigan oder Adarbayan "Atropatene", wo die altesten Stätten des Feuercultus gewesen zu sein scheinen].
- der das Feuer zu unterhalten hat 91. [vom vor. + Wz. vakhs, wohl in der caus. Bed. "wachsen machen"; P. âtarvakhsh].
- âtryo-paiti-irista s. n. 90 bed. nach d. Tr. âtash âtrstar Asche (vergl. np. khâkistar), wörtl. wohl "Todtes vom Feuer" [âtrya von âtarë + paiti-irista von Wz. irith mit paiti].
- in der ér. Heldensage der Vater des Thraetaona (s. das.) und Anherr eines berühmten Heldengeschlechtes (s. das f.) 115. [Sskr. âptya, Bein. vor Allem des Trita, vergl. unter thraetaona; P. âspyân, np. âtbîn].
- athwyana عنودسالس adj. dem Åthwya gehörig, von ihm abstammend, âthwyanisch (Beiname des Thraetaona und der von Åthwyaherstammenden Familie) 159. [vom vor].
- \* Athra (P. Atash-gâs, N. agni) s. n. Feuerstätte, Feueraltar 113. [von âtarě].
- (8. § 76. 3) 85, 91, 119, 124, 132, 155, 163. [Die Abl. von âtarë ist zweiselhaft, weil in diesem Fall sich das th in Formen wie athaurunë u. s. w. nicht erklären lässt; Sskr. atharvan 1) mythische Person, die das Feuer vom Himmel herabbringt, 2) Feuerpriester, P. asrak, np. âtôrbân; vergl. Sskr. atharī Flamme und atharyu flammend (vom Feuer), denen offenbar dasselbe Wort zu Grund liegt].
- athravo-puthrya عست S. n. der Zustand, einen Priester zum Sohn zu haben 124. [Abstr. von âthravo-puthra "einen Priester als Sohn habend"].
- athritim adv. zum dritten Mal, dreimalig 98. [von a + thritya].

- adana (P. dahishn, N. dati) s. n. Schöpfung, das Schaffen 172. [von 2 Wz. da mit a, vergl. Sskr. adhana Anschirrung von Rossen].
- adj. ys. 29. 3 (S. 168) nach der Tr. rôshan und parisphuṭa etwa offen, wahrhaftig, was auch zu dem mit سوام verb. بالمعربية إلى stimmt.
- adrukhti عربي s. f, Lügenhaftigkeit s. unter عربي) عساله. [von Wz. druj mit a].
- \*ddhu s. m. Quell, Strom, Fluss, Wasser pl. \*\*\* 140. [von Wz. dû, Sskr. dhû, urspr. bewegen, erschüttern, mit û; vergl. auch Sskr. dhûv rinnen, strömen, dhûrû = dhûvrû Strom, ûdhava Mischung].
- adhu-fradhana way adj. Bein. der Anahita die Gewässer mehrend 128. [vom vor. + fradhana].
- dp (P. ap, mya, N. udaka) s. f. Wasser, Gewässer und zwar sowohl die Wasser der Erde, als auch die himmlischen Wolkengewässer, weshalb die Gewässer auch als Frauen Ahura mazdas erscheinen (s. § 74. 1) 76, 77, 80, 81 u. s. w. [Sskr. ap, altp. api, P. ap, np. ab].
- dpa പാല്ര und dpagh സുക്ഷം s. n. Werk, Geschäft s. പാലം)) und wyaean) voi (von Wz. ap, Sskr. dpas, Nbf. zu apas, s. apagh).
- afrivana سال (P. afrin) s. n. Segen, Segenswunsch 127. [von Wz. fri mit a, vergl. altb. afrina, P., np. afrin].
- abered (P. abart) s. m. Bezeichnung eines Priesters, oder Priestergehilfen, der das zum Opferfeuer nöthige Holz beizuschaffen hat 91. [von Wz. bar, s. § 158, mit a; vergl. ved. bhrt in ukthabhrt, samabhrt].
- amoyastra wys. 30. 9 (S. 172) wird von der Tr. hamák hanjaman und çaçvat hañjamanam als ständige, dauernde Zusammenkunft gefasst. Man hat yastra wohl von Wz. yas "herbeikommen" abzuleiten und mit Hilfe zu übersetzen, und âmo viell. in hamo zu corrigiren gleiche, gleich bleibende Hilfe.

- dyapta -- (P. névakish und âpâtish, N. samrddhatva) s. n. Gnadengabe, Gewährung 114, 115, 116, 165. [von Wz. ap mit â, P. âyâft].
- dyu ) (P. damân, N. âgamana) s. n. 1) Zeit; 2) Alter, Lebensalter νων-μος von solchem Alter 137. [Sskr. âyu, gr. αλών, αλεί, lat. aevum. goth. aivas].
- arastya سارسموردس n. pr. m. patron. Sohn des Årast 157.
- Arishtyo-bareza (P. asp-bala von der Grösse eines Pferdes?, N. mushtyangushthatunga) adj. die Dicke einer Faust oder eines Daumens habend, faustdick oder daumensdick 115, 160. [von arishtya? + bareza].
- ârmaiti arauc) w (P. bândak mînishnish, érmînishnish, spindarmat, N. sampûrnamanas, sampûrnamanasatâ, pṛthivî) s. f. 1) das vollkomme Denken, massvolle Gesinnung, Demuth (Gegens. taromaiti); 2) n. pr. einer Genie, zu den Amshaspands gehörig (hāufig mit dem Beinamen spēnta) 165, 172; 3) Erde, weil von Ārmaiti beherrscht 71. [von âr = arem, Sskr, aram und alam + maiti, Sskr. mati von Wz. man; Sskr. aramati, P. spandarmat, np. aspandârmud].
- avayatām (Leoussus) u s. unter 46 + u.
- dsita سعومي (P. téz, N. âçu) adj. schnell, rasch 124 (ys. 10. 39 dunkle Stelle). [von âsu].
- asito-gâtu معدوم (P. têz min gâsish) s. m. schneller Schritt, Schnelligkeit, Rührigkeit 126. [vom vor. + gâtu].
- asu-aspya שנבש s. n. der Besitz schneller Rosse 132. [Abstr. zu asu-aspa schnelle Rosse besitzend, Sskr. açvaçya].
- adsu-jîti المعرب (P. téz zarkhûnishn) s. f. rasches, d. h. kraftiges Leben, Gesundheit (?) 126. [von dsu + jîti].
- \* dsu-thrâiti ) (P. têz srâishn) s. f. rascher, kraftiger Schutz 126. [von âsu + thrâiti].
- dsu-qathra \_\_\_)பை (P. téz khvarish) s. n. rascher Glanz, krāftige, wirksame Majestāt 126. [von asu + qathra].

- astara பியுவை s. m. Verunreinigung, Befleckung s. d. f. [von Wz. star mit a; P. astar].
- astaray אוניסשונענג (P. astarinitan) denom. nach § 154. 3 verunreinigen, beflecken 80, 93, 97. [vom vor.; P. astarinitan].
- dsna سعوات (P. dsn, N. naisargika) adj. himmlisch, vom Himmel geschenkt 126 (frazainīti), 149 (khratu). [von asan Bed. 2; P. dsn].
- Asnâtarë () wow (P. Asnâtâr) s. m. Bezeichnung eines Priesters oder Priestergehilfen 91. [von Wz. sna mit a; P. Asnâtar].
- ah www v. Cl. 2 und 5 (καθρημένω) 1) sich setzen, sich niederlassen, sitzen 91, 104, 108, 145; mit caus. Bed. sich setzen lassen (P. ûzdahinîtan) 109; 2) verweilen, bleiben, sein (P. yatibûntan, N. nishad) 118; zur Bildung periphr. Formen gebraucht 91. [Sskr. ås, gr. ημαι, ησται].
- ahita poww adj. unrein, befleckt s. powwww [Sakr. asita].
- ahiti معروب (P. ahôkinishn, N. apada? viell. abadha s. das f.) s. f. Unreinheit, Befleckung 85, 97, 98, 122, 146. [vom. vor.? P. ahôk, np. ahô].
- # âhiś a بين (P. âhôkinít, N. âbâdhayati) adj. unrein, schmutzig, befleckt, sündig (?). [Der Trad. nach mit âhita und âhiti verwandt].
- ahairi ששקה und ahairya ששקה adj. von Ahura stammend, dem Ahura angehörig, ahurisch 71, 121, 153. [von ahura; Sskr. asura].

#### J i

- i ) (P. raftan, sâtûntan, N. pra-car) v. Cl. 2, s. § 126. gehen, schreiten (80), 96, 124, 137; 172 s. u. d. W.; caus. Bed. gehen lassen part. praes. nom. ...... 80.
  - mit and ava herzugehen, entgegen gehen 138, 139 (viell von mes. das.).
  - mit » d gehen zu, gelangen zu, herbeikommen 132, 141;
  - mit we upa (P. madam sâtûntan, N. upa-i) hinzutreten, kommen zu Jem. 80, 113.
  - mit المراجة fra und المراجة frasta vorwartsgehen, einhergehen بالمراجة 124, 125 (kann auch von المراجة abgeleitet werden).
  - mit see ham zusammengehen, zusammentreffen (bes. im Streit) 145. [Sskr. i, altp. i, gr. elot l'-per, lat. eo i-mus].

- iz S (P. kâmak yemalelûntan) v. Cl. 4 wünschen, seinen Wunsch äussern, verlangen 127, 162. [Sskr. ih erstreben, gr. ἰχανᾶν bei Hes. = ἐπιθυμεῖν].
- n. pr. eines Dämonen; der spezielle Gegner des Amshaspand Asha vahishta, der érân. Feuergottheit 111. [Nbf. in den Hdschrft. andra; Sskr. indra, P. andar].
- itha Lita (P. étûn) adv. so, also 149; verstärkend sehr, gar sehr 125. [Sskr. itthå, lat. ita].
- ithyejagh פניטן שעניש (P. séj, N. mṛtyu) s. n. Gewaltthat, Schādigung, Verderben, Tod 102, 111. [Sskr. tyajas, "Angriff" oder "Wurfgeschoss" von Wz. tyaj fortschleudern, fortstossen].
- ithyejoghvand פּלְניטְאָלְאָל (aus dem Aogem., Pazend séjomand, P. patyarakômand, Sskr. vinaçavant) adj. voll Verderben, voll Elend, hinfällig 163. [vom vor. + Suff. vand].
- ithra (P. tamman) adv. hier, da 73. [vom Pron. St. i + Suff. thra].
- id 93 v. brennen, flammen. [Sskr. idh, gr. alidw; vergl. lat. aestus].
- ida سع، im Gâthâdial. für سوء.
- idha (P. étûn) adv. hier, von hier 74, 109, 121, 169. [Sskr. iha, altp. id6].
- inja دايوس part. adhort. beim Imper. auf!, wohlan! 161.
- iri a) s. unter a).
- irikhta (P. raftish) s. m. das Aufgehen oder der Wandel (?) der Gestirne 78. [viell. verw. mit iringa Stern, in hapto-iringa].
- iric ps) s. unter ps).
- irith (3) s. unter (3).
- irista المراجة على 1) part. pf. pass. von (مارة); 2) verbunden mit etw., vermischt (P. gumézît, N. samçlishta) 124 (vergl. hiezu â-rith mit der tr. Uebers.).
- irishta ചരാധാിം part. pf. pass. von സ്വാറിം, സ്വാറി in ചരാധാറിംധ, s. unter

# iris mos) s. unter mos).

- 1) is 23 (P. bavihûnastan) v. Cl. 1 1) wünschen, begehren 156, 163; 2) es auf Jem. abgesehen haben, nachstellen 145. [Inchoativst. zu is, wie Sskr. iccha zu ish, vergl. jas St. zu jam = Sskr. gaccha St. zu gam].
- 2) is 203 v. Cl. 2 Herr sein, können, vermögen; y. 28. 4 (S. 166) nach d. Trad. dat. eines subst. v. vor. is (P. khvåstår, N. yåcayitum) [Sskr. ic, ishte].
- ishti عوم (P. isht, N. lakshmi) s. f. 1) Wunsch, Begehr; 2) Reichtum, Besitz 138. [von 1 Wz. is; Sskr. ishti].
- 1) is (P. bavihûnastan, N. sam-îh) v. Cl. 6 1) wünschen, verlangen; γ. khvâishn, N. abhilâshuka 170; 2) suchen 80.
  mit Αωρ pairi (P. nakirîtan) sich nach etw. umsehen, nach etw. suchen 94 (nach der trad. Uebersetzung wäre man geneigt, an Sskr. iksh zu denken). [Sskr. ish, gr. ι-μερος für ισμερος, lat. aestimare, goth. fra-isan].
- 2) is v. Cl. 1 senden, aussenden, spenden (von Gewässern) 152. [Sskr. ish, altp. ish].
- if are والعالية (P. tez) adv. auf der Stelle, schnell, sofort 150. [vergl. Sskr. ish eilen].
- is asem-jid en General (P. zat khvåstår) adj. den Wunsch besiegend, unterdrückend 80. [von is asa Wunsch + jid = 2 Wz. ji, vergl. § 158]. is doğh with the common since it is sold to the
- iśu (P. tír) s. m. Pfeil 143, 148. [von 2 Wz. iś; Sskr. ishu, altp. isu auffallend für ishu, gr. ἰός].

### ə î

- i 4, im 64 und ish 464 s. unter 6)4040
- id verstärkende Partikel, das ihr vorangehende Wort hervorhebend 166. [Sakr. id; vergl. altb. noid, aipicithid, pairicithid].

v. Cl. 1 und 2 in Bewegung setzen, stossen, giessen.

mit 4 ni (P. ramituntan) ausschütten, verschütten, vergiessen 125. [Sskr. ir, ahd. ila Eile, ilan sich beeilen].

tshti المنافع dass. wie

1s d-khś athra (P. khvdishn o khutdish, N. ydcayitd rdjyam)
s. m. Herrscher nach Wunsch, unumschränkter Gebieter 170.
[von is a "Wunsch" aus 1 Wz. is, Sskr. ish + khś athra].

### ) u

uiti ২০১) (P. 6tûn, N. evam) adj. so, also, auf diese Weise 72, 102, 112 (17) Druckfehler!), 144, 161.

uityaojana - ujug Lussos) s. unter sos) und y Lu.

ukhta -po part. pf. pass. von puls. [Sskr. ukta].

- ukhdha שפיט 1) part. pf. pass. von פלענן; 2) s. n. Wort, Gebet, Loblied (P. gubishn, sakhun, N. vac, vakya) 126, 166. [erweicht vom vor., vergl. auch Sskr. uktha Spruch, Loblied].
- whis an (Constant) (P. tûrâ) s. m. Ochse, Stier 106 (Zusatz zu zu zur Bezeichn. des männlichen Geschlechtes, wie Su zu der des weiblichen). [von einer Wz. ukhs träuseln benetzen = Sskr. uksh; Sskr. ukshan, goth. auhsa, ahd. ohso, mhd. ohse, nhd. Ochse].
- ughra (P. chir, N. balishta) adj. stark, gewaltig, mächtig 150 (משלים), 161 ff. (משליף), 110, 153 (die Fravashis). [von Wz. vaj wie aŏjaĝh; Sskr. ugra].
- uz 5) praep. s. 20).
- #uzuithya (P. lâlâ âjishn?) adj. hervorquellend, hervorsprudelnd, Quell-(Wasser) 98. [von uz + uithya; vergl. altb. âtha, âthotâd, Sskr. âti in der urspr. Bed. "Vorwartsbewegung, Lauf", lat. uvidus].
- uzushtana (P. umschr. ûzushtân) adj. dem die Seele, die Lebenskraft fehlt, leblos, todt 89. [von uz + ushtana = ushtâna].
- uzbaŏdha (P. lâlâ min bôi) adj. dem der Geist fehlt, leblos, entseelt 82. [von uz + baŏdha = baŏdhağh].

- uzyoraiti אינבארוענים, von la mit אינבארוענים, שינה אינבארוענים, שינבארוענים, שינה אינבארוענים, שינבארוענים, שינבארוענים,
- behålter) s. m. Erhöhung, Gerüst, auf welches die Gerippe der Todten verbracht werden müssen, nachdem zuvor die Leichname auf dem Dakhma den Vögeln und Hunden zum Frass preisgegeben waren. [von uz + 2 da, vergl. Sskr. ud-dha aussetzen Rv. 1020. 2].
- uta (P. étân) cop. und, auch 118. [Sskr. uta, altp. uta, P., np. u].
- s. f. die Bed. muss ungefähr Gedeihen, Wohlfahrt sein, da das Wort in der Regel mit begriffen, wie tévis i Vermögen, haurvatād Wohlbehaltenheit u. s. w. verbunden erscheint. ys. 30. 7 (S. 172) ist es fast wie ein nom. propr. gebraucht und steht parallel zu reiche. [viell. vom vor. + aiti = Sskr. ati Gedeihen].
- upa (P. madam val) praep. c. acc. zu, hin zu, gegen 72, 79, 80 83 ff. [Sskr. upa, altp. upa, P. pavan?, np. bah ba, gr. ὑπό, lat. s-ub, goth. uf].
- upairi ) (P. madam, N. upari) praep. und postp. a) c. acc. auf, über 115, 146, 160; oberhalb, über hinaus 84, 100; b) c. instr. über, über hinaus 84. [Sskr. upari, altp. upariy, P. avar, np. abar bar, gr. ὑπὲρ, lat. s-uper, goth. ufar].
- upairi-naema שנונים (P. avartar-nîmak) s. n. die obere Seite; abl. von oben her 100. [vom vor. + naema].
- upairi-saena שנול בו אלן. oberhalb der Adler, höher als Adler-flug; wie es scheint nom. propr. eines Gebirges איניים פריים בייים בייים און איניים פריים בייים ביים בייים בייים בייים בייים בייי
- upara العداد) (P. avartum, N. ardhva) adj. der obere, folgende, weitere.
  121. [von upa, Sskr. upara, lat. s-uperus].
- uparatâd ஜய்டிய) (P. avar-rubishnish, N, uparipravṛtti) s. f. Ueberlegen-

- heit, personificirt als Genie 132. [vom vor. + suff.  $t\hat{a}d$ ; Sskr. uparatât Bed. "Nähe"].
- uparo-kairya (P. avarkâr, N. utkṛshṭakârya, uparikârya) adj. in der Höhe wirkend 105 (Bein. der Luft), 135 (Bein. des Sterns Tishtrya); heldenhaft 115 (Bein. des Keresåspa). [von upara + kairya von Wz. kar; P. avarkâr, np. bargar; vergl. Lagarde a. a. O. S. 71].
- upasayenin (אוניאָנינוּ) adj. mit Zulage, Nahrung d. i. Brennholz verseh en (vom Feuer) s. אנייאנינון בענייאנין (von einem s. upasayana aus Wz. si mit upa].
- weibliche Geschlechtstheile. [von Wz. stå mit upa; Sskr. upastha m. Schooss, altp. upastå f. Schutz].
- upastā-bairya معرف على adj. von der Buhlerin: ihren Schooss darbietend, sich preisgebend 120 (vom vor. Bed. 2); nach der Tr. wohl unrichtig Schutz bietend (P. panāhish-burtār, N. pratipakshatvam bibhrāṇa). [vom vor. + bairya aus Wz. bar].
- upasputhrya שמפוס (P. apusish) s. n. Empfängniss, Schwangerschaft 89. [nach Justi von upa + puthrya aus puthra; viell. ist Sskr. upas Schooss zu vergl.].
- updzana المساطية) (P. zanishn) s. m. Einbringung (der zur Sühne für begangene Sünden getödteten ahrimanischen Thiere), Schlagen, Tödtung (solcher Thiere) 89, 94, 95 ff. [von Wz. az mit upa, s. das.].
- upāpā பற்று (P. apīk) adj. unter dem Wasser befindlich, im Wasser lebend 163 (von Apām napād). [von upa + ap].
- uru )) adj. breit, weit vergl. ωμωνν)) u. s. w. [Sskr. uru, gr. εὐρύς; vergl. vouru].

uruc pi) s. unter pi).

- 1) und 2) uruth (3) s. unter (5).
- uruthware () (P. ôsparvái?) s. n. Mutterleib 90. [vom 1. uruth, ruth].
- uruthma (P. rôst) s. f. Wachsthum, Gedeihen 108. [vom 1. uruth, ruth].
- uruthmya ചാട്രി) (P. ârôishnômand) adj. fruchtbar, wachsend, gedeihlich 106. [vom vor.].
- 1) und 2) urud 3) s. unter 3).

- urupi (P. kalbā āigh rapūk) s. m. Fuchs?, Bezeichnung einer best. Hundeart? 86, 87. [P. rūpās, np. rūbāh].
- uruydpa שונים adj. breit fluthend? 136 (Bein. des Sees Vouru-kasha). [von uru + dp].
- urus'a יפשי (P. khurtar, N. bhoktar) adj. essend, geniessend 169.
- urvatad-nara שוֹשְּׁן בְּשִׁישְׁאָן) nom. propr. eines Sohnes des Zarathushtra 79. [P. Urvatatnar].
- urvatha (P. dôst, N. mitra) adj. erwünscht, lieb, befreundet 123. [urvatha steht für \* oratha und dieses ist abzuleiten von Wz. var erwählen, also "erwählt"; wie fritha von fri; vergl. auch urväta].
- urvan (الاها)) (P. rubân, N. âtman) s. m. Seele und zwar die des Menschen Handlungsweise bestimmende Individualität, welche nach dem Tode Rechenschaft abzulegen hat und je nach dem Spruche der Richter in den Himmel oder in die Hölle eingeht (vergl. ushtâna und baödhağh, sowie auch fravaśi) 105, 108, 109, 117, 126; العمال المحافق ال
- urvara (καίνα, N. vanaspati) s. f. Pflanze 75, 77, 82, 83, 93, 100, 106, 109 ff. [Sskr. urvard Saatfeld, P. urvar, np. urvar (bei Vullers, appendix),? gr. ἀξούξα und lat. arvum].
- urvākhsh مرسون) adj. erfreut, fröhlich s. das f. [von Wz. urvāz, s. das.].
- wrvåkhsh-aghva هنده (P. hu-ravåkht-åkû; so nach vd. 18. 61; vergl. Haug und West Arda viraf, glossary u. d. W. hû-ravåkh-mînishnish) adj. erfreute Seele habend, herzerfreut 127. [vom vor. + aghva]
- urvākhs aya אויאיט משענעש)) nom. propr. eines Bruders des Keresaspa 115. [? "der Fröhliche" von urvākhsh].
- (urvāz (urvāz))) muss als Wz. für die Worte urvākhsh, urvāza und urvāsman angenommen werden mit der Bed. "erfreuen". Wahrscheinlich ist urv hier, wie in urvatha und urvāta nur Umstellung für vr; demnach würde die Wz. urspr. vrāz oder vraz gelautet haben und kann viell. mit Sskr. vraj zusammengestellt werden).
- adj. erfreut, fröhlich, glücklich 171; superl. "Anandita) Name eines von den fünf Feuern und zwar desjenigen, welches in den Pflanzen wohnt 154. [vom vor.].

- urvâta (هم (السام)) (P. vâfrîkânish, N. prasiddhi) s. n. Wille, Gebot, Lehre, Gesetz 173. [Roth: über Yasna 31, S. 14 stellt urvâta zu Sskr. vrata, besser stimmt Sskr. vrâta "Schaar", so dass die urspr. Bed., wie die Trad. will, "Ausbreitung" wäre].
- urvāsman عرضی)) (P. umschr. urvāshman, N. pramoda) s. m. Erfreuer, Ergötzer 122. [von Wz. urvāz; im Gāthādial. urvāzēman].
- urvis (23)) v. Cl. 1 u. 4 sich bewegen, gehen, fortgehen; caus. gehen machen, ausbreiten 155.

  - mit is vî (P. barâ vartishnish) aus einander gehen, sich trennen 103. [urvis ist metr. einsilbig, steht also für vris, wie urvâta für vrâta; vergl. Sskr. vriç "Finger", viell. die beweglichen].
- urvishtra عن (مدن عند)) s. n. Untergang, Vernichtung, Verderben 139. [von Wz. urvis].
- urvikhs na ചുസ്രക്കും)) s. n. Diadem (?), Gürtel (?) s. പും)) പ്രൂപ്രം
- #urvo-carâna שולש ביי)) (P. arvandish-kartâr, N. sâdhanatvam kṛtvâ)
  adj. sich weit verbreitend, sich weit ausdehnend 122. [von urva
  aus uru + carâna von Wz. car].
- wuva العندية adj. beide (metr. 2 silbig) العندية = uva 177, العندية = uvaya 148; hieher gehört wohl auch العندية 158. [im Gâthâdial. uba, Sakr. ubha].
- Westergaard und Justi usa para); 2) praep. nur in Zusammensetzungen. [vor tönenden Lauten wird in der Regel, doch nicht immer, uz gebraucht; das ältere ud ist im Altb. nicht vorhanden; Sskr. ud, altp. ud in udapatata er empörte sich, P. praef. uz und uj, np. praef. z].
- nsaiti sésnas). Aou Gisne.
- uska عند عند adj. hoch, hoch oben; adv. عرب hoch, hoch oben eggürtet 131. [von us, Sskr. utka, ucca].
- ustâna عموسانس) (P. ustân, N. uttâna) adj. emporgestreckt, emporgehoben 169. [von Wz. tan mit us; Sskr. uttâna].
- ustâna-zasta عراف المعربية (P. ustân-yadman, N. uttânahasta) adj. mit emporgehobenen Handen, die Arme emporstreckend 165. [vom vor. + zasta; Sskr. uttâna-hasta].

- usnām (L) ys. 10. 36 (S. 124) wird in der P.-Uebers. durch khursandish d. i. np. khursandi "Zufriedenheit" wiedergegeben. Da Bildungen von khursand aber im P. die altb. Wurzel vas "wollen" übersetzen (z. B. ys. 7. 60, ferner Aögēm. 1, vergl. bei mir die Bem. auf pg. 63—64), so wird usnām der acc. s. eines abstr. sein von vas und adverbial etwa "nach Wunsch, nach Willen" (vergl. z. B. den Acc. vaso nach Willen u. s. w.) bedeuten. (Spiegel und Justi von us empor; Geldners Conjectur usnāmayeiti hat keinerlei kritischen Anhalt).
- usvaðiri פאינעבֿנלנ (P. mandavam vāfrīkān?) adj. enthülst, ohne Hülse (?)
  90. [von us + vaðiri von Wz. var verhüllen, Sskr. vavri].
- ushki 3946) (P. hôsh, N. caitanya) s. n. Denkkraft, Verstand 120, 126. [wohl von Wz. uś, also "der erhellende, erleuchtende" P., np. hôsh].
- 1) ushta part pf. pass. von so gewollt, gewünscht, begehrt
  (?) 160 (an einer dunklen Stelle).
- ushtatād purpus) (P. névak-rubishnish, N. çubhapravrtti) f. Gedeihen, Wohlfahrt 140. [abstr. zum vor].
- ushtana ചുചരുപ്പം Nebf. zu ചുചരുപ്പം.
- ushta-bereti (P. névak-barishnish) s. f. Heildarbringung, zum Wohl gereichende Pflege (des Feuers) 126, 127. [von ushta + bereti].
- ushtavaiti יפאפוני Name einer der Gathas 110. (wörtl. "mit dem Wort ushta versehen" oder "beginnend").
- welche die Functionsfähigkeit der Sinne erhält (vergl. urvan und baödhagh) 81, 103, 118, 161. [vergl. ushta,? = Sskr. utthana].
- ushtano-cina שנים s. m. Liebe zur Seele, Liebe zum Leben 162. [vom vor. + cina].
- ushti (P. kâmak) s. f. Wunsch, Wille 73. [von Wz. vas wollen, wünschen].
- ushtra (P. gamla) s. m. Kameel 139. [Sskr. ushtra, P. ushtar, np. ushtur und shutur].

- us v. Cl. 1 leuchten, brennen.
  - mit -o- apa verbrennen, versengen. [vergl. vagh, Sskr. ush oshati, gr. avez und avez, evez, lat. urere, an. usli Feuer].
- uś ağh (P. hôsh) s. f. (vergl. § 75) Morgenröthe 131. [von Wz. uś oder vağh; Sskr. ushos, P. ôsh oder hôsh, auch in hôshôâm Tagesanbruch, gr. ἦως, ἕως, lat. aurora].
- us astara ມ່າພຸດສາມອງ (P. hôshastar) adj. östlich, gegen Osten liegend 103. [vom vor., P. hôshastar].
- uś i عرب dass. wie ديدود).

# 7 4

- atha (P. umschr. ath in Awestaschrift, erkl. charpishn) s. n. Fliessendes, Fett 94, 95. [vergl. uzuithya; vergl. Sskr. ati, lat. uvidus].
- atho-tad cure (P. ath-rubishnish erkl. m. mazg Gehirn) s. f. Fettab-fluss, Gehirn, Mark 94, 95. [vom vor. + Suff. tad].
- ana (N. creni Schaar, Vereinigung) s. f. Verbindung, Verkehr, Umgang 124. [so nach der Tr.; wahrscheinlich von Wz. av "sich befreunden"; ich erinnere an Sskr. ama Genosse, Verbündeter; Spiegel und Justi übers. "Mangel" und vergl. Sskr. ana mangelnd, davon den. anay unerfüllt lassen, sowie ana vd. 22. 17 "leer", von dem ich unser ana trenne. Geldner S. 153 "Gemeinschaft"].

#### { ě

- řeřekhša erekhša sejeve) adj. verletzend, verwundend 135. [vergl. Sskr. rksha 1) verletzend, 2) Bär, altb. arěša Bär; von einer Wz. ars verletzen].
- ereghand, ed. arg arc, mhd. arc, nhd. arg].
- erčzataona المحسوبات (P. asimin, vergl. np. sim) adj. aus Silber, silbern 125. [von črčzata, Sskr. rajata, lat. argentum; črčzataona = lat. Argentinus].

- řečzifyo-parčna [2] 20 23305() adj. Adlerfedern tragend, mit Adlerfedern geschmückt 148 (nach der Trad. zu vd. 17. 28 = khrůs-par "mit Hahnenfedern geschmückt" vergl. np. khurůs). [von řežzifya, im Awesta Name eines Gebirges, Sskr. rjipya, Bein. vor Allem des çyena "Falke", urspr. "sich streckend, rasch" + parčna s. das.].
- 1) ĕrĕzu ) adj. 1) gerade; 2) recht, rechtschaffen (P. avējak, N. nirmala) 83, 116, 132. [Sskr. rju].
- 2) ĕrĕzu ) (P. angust) s. m. Finger 94, 99. [wörtl. "der gerade", s. d. vor. Bed. 1).
- erezu-stavagh والمعربة (P. angust-drand) adj. die Grösse eines Fingers habend, fingergross 95. [vom vor. + stavagh].
- řežkiji (P. růst-zîvishn, N. satyajîvana) adj. richtig, rechtschaffen lebend 169. [von řrěsh + ji].
- řeřezhukhdha (P. râst, N. satyokta) adj. wahr gesprochen, richtig gesprochen 113. [von řešsh+ ukhdha].
- erethwa (P. frârûn, N. ekahelayû?) adj. rechtschaffen, rechtlich 167. [Das Wort ist wohl nur Nbf. zu eredhwa].
- ĕrĕdva سيمور) عمل adj. Nbf. zu عمرود) عمل عمل عبد المعلقة المعلقة عمل عمل المعلقة الم
- \* ěrědví >>>a{) { s. f. Hochland (?) 74. [vom vor.; vergl. die Note 1 zu vd. 2. XXII].
- eredvo-noghana (P. stînîk digh zîvandak) nach d. Trad. aufrecht stehend, besser wohl hoch liegend (vom Kopf, der in die Katas verbrachten Leichen) 82. [vom vor. + noghana part. pr. med. von ah].
- eredhwa (P. afrast, vergl. np. afraz, afrazi) adj. 1) aufgerichtet, aufrecht, emporgehoben; 2) erhaben, hoch. [lat. arduus; vergl. altp. arda-stana Hochbau, np. ardi-stan oder ardi-stan Name eines Bezirks in Eran, vergl. Sskr. ardhva].
- řrědhwo-zanga (P. stînîk-zangish) s. f. aufrechte Füsse, Kraft, Ausdauer 126, 160. [vom vor. + zanga].

- eresh 406) (P. rast, N. satyam) adv. gerade, richtig, recht 171. [verw. mit d. f.].
- ereśva سيدو(P. rast, N. satya) adj. gerade, recht, rechtschaffen 166. [Sskr. rshva].
- vito-khradha عرب (P. ?, N. paribhrashṭabuddhi) adj. die keinen Verstand hat, toll, rasend (?) 124. [sicher ein entstelltes Wort; خانده erinnert an vita "ohne", khradha an khratu oder np. khirad].

# f é

- e f, sea wes und seaogha wersens 167, 169 (ys. 28. 11, 29. 6 und 7) ist nach d. Tr. (P. pavan pamman, N. mukhena) ein instr. s. mit der Bed. mit dem Munde. Das nom. muss slauten, welches im Gathadial. für we urspr. as, Sskr. as, lat. os "Mund Angesicht" steht. Im gewöhnlichen Altb. sollte as zu aogh werden und dasselbe findet sich offenbar in seaogha, wobei zu bemerken ist, dass dieses metrisch zweisilbig gelesen wird, ganz wie sea.
- eněiti المحاولة in der Verb. موادور بياني ys. 30. 11 (S. 173) ist dunkel.
- éhma μες pron. possess. unser 170; s. § 170. 2; nach Justi instr. pl. von gron. durch uns". [vom Pron.-St. asma, Sskr. asmaka, altb. ahmaka; np. ma, gr. άμός].

## 犬 à

- ākhna s. f. Zügel 130. [vergl. gr. ἀγκύλη?].
- āzagh wzw s. n. 1) Enge; 2) Fessel (P. tangish) 125; 3) Angst, Noth, Gefahr. [von Wz. angh, Sskr. amhas, angha, gr. άχος, lat. angor, angus-tus, goth. agis].
- (von der Nachkommenschaft) 126. [vom. vor., Bed. 3 + Wz. bly].
- ānman μερχ s. n. Leben, Lebenskraft, Starke; acc. s. -- μ 172, P. pavan astābish (? np. istāh lassitudo), N. atiarthe). [? von Wz. an athmen; vergl. gr. ἄνεμος, lat. animus].

asu ) (P. tâk = np. tâk vitis, N. pallava) s. m. Spross, Zweig 121 (1904) ist acc. pl.). [Sskr. amçu Name der Pflanze, aus welcher der Soma bereitet wird].

### cus ao

லிற்க முதுய s. n. Mund vergl. முதயது. விற்கிகை —சியமுதய part. pr. m. von முய.

### 9 k

- ka (P. miman, mûn, N. ka) pron. interrog. § 102 wer? was? 70, 71, 78, 80 ff. verstärkt durch —, kasna kěmna u. s. w. 103, 106; durch Anhängung von gr wird —, indefinit (kascid, kěmcid u. s. w. § 105. 5) irgen d wer; ein jeder 74, 76, 97, 152, 163. ga, steht zur Einführung von Fragen 91; wann? (P. ha-amt, so zu emend!, N. kadd) 136, 166. [Sskr. kas kû kad, altp. ka, P. ka in katûr, np. kih und ku-dûm, gr. jon. xóς, πός, lat. quis quid, goth. hvas hvo hva].
- kainin [3] (P. kanîk, N. kumârî) s. f. junges Mädchen 118, 131, 132. [von einer Wz. kan fröhlich sein; vergl. altb. kanya, Sskr. kanâ, kanîna, kanyâ; P. kanîk, np. kanîz].
- kairya وسداددس adj. wirkend, handelnd, bewirkend a. E. von Comp.; vergl. kara.
- kaurva \_w>>)>>9 adj. haarlos, kahl. [Justi "schwarz"; Sskr. kulva in ati-kulva, lat. calvus].
- kaurva-dûma בעכל (משר adj. mit kahlem Schwanz 138. [vom vor. + dûma].
- kaurvo-gaŏśa בער (יגל באשר 3). adj. mit kahlen Ohren 138. [von kaurva + gaŏśa].
- kaurvo-bares a בעונ (-كاريا كالمر) adj. mit kahlem Rücken 138. [von kaurva + bares a].
- s. m. Wurm (?) 135. Der Gegensatz ist موروسود. [Sskr. kffa].

- kaena (P. kin, N. nigraha) s. f. Strafe, Rache 172. [von Wz. ki = 2 ci; P. kin, np. kin und kinah].
- kata s. m. 1) Graben 75 (P. kantak = np. kandah); 2) Kata (vergl. die Note 2 auf S. 81), Bezeichnung einer Grube, in welcher die Leichname unter gewissen Verhältnissen provisorisch untergebracht werden müssen 81, 82 (P. katak); 3) Haus; 4) ein best. Maass. [von Wz. kan; P. katak, np. kadah].
- katarascid κατακοίς (P. katarchai) pron. indef. jeder von zweien, beide 114. [von katara uter? = Sskr. katara, P. katar, gr. κότερος u. s. w. + encl. cid; Sskr. kataraçcana, P. katarchai].
- kati (P. katik, N. grhastha) s. m. Hausherr, Familienoberhaupt 118. [von kata Bed. 3; P. katik].
- kadha (P. chigûn, N. katham) Fragepart. wann? wie? 109, 170 (Gâthâdial. ). [Sskr. kadû].
- kad eng als Fragepartikel s. unter -9.
- kan \u00e49 v. Cl. 2 und 1 graben. [Sskr. khan, altp. kan, P. kantan, np. kandan, afgandan].
- kana وسالا s. unter وسالا
- kam 629 v. begehren, lieben, verlangen. [Sskr. kam, altp. kam].
- kaměrědha (ξ) (P. kamůr, N. mastaka) s. n. 1) Kopf, Schädel (von bösen Wesen) 105, 120, 143; 2) Haupt, Gipfel (eines Berges) 112. [wohl verw. mit altb. kamara Höhlung, Gewölbe, P. kamůr, np. kamar, gr. χαμάρα, lat. camera].
- kaměrědho-jan | P. kamár-zatár) adj. den Schädel schlagend, den Schädel zerschmetternd 150. [vom vor. + Wz. jan].
- mam wenigsten" 89. [von kamna wenig, altp. kamna, vergl. Spiegel, die altp. Keilinschr., Glossar u. d. W. kamana, P. kam und kamist, np. kam. Das b in kambishta ist wohl nur euphonisch durch das vorangehende m veranlasst].
- Rayadha excesso (P. kistâr,? = np. kistâr tormentum, cruciatus) s. m. Qualer, Peiniger? (eine best, Classe böser Menschen) 153. [von Wz. ki = ci wie kaena?].

1) kar 329 (P. kartan, vakhdantan, N. kar) v. Cl. 5 (§ 133 und 134) thun, machen, bereiten 74, 75, 76, 77, 78, 82 ff.; — caus. bearbeiten, bebauen (das Feld) (P. zarttûntan) 93.

mit - d machen, reddere 116.

mit -13 fra fördern, hervorbringen, erzeugen 111. [Sskr. kar krnoti, altp. kar k'unavâhy, P. kartan, np. kardan kunam; mit Prāp. hām P. hangartinitan, np. angârdan, gr. zeaive, altlat. cerus Schöpfer, dav. creare].

- 2) kar mit vene paiti wegsehen, wegblicken. [P. nakiritan, np. nigiridan, gr. zetve, lat. cerno].
- 1) kara عداد a. E. von Comp. machend, bewirkend. [von 1 Wz. kar, Sskr. kara, P. kår, np. gar].
- 2) kara in der Verb. humas . hay Name eines Fisches 111. [P. kar mahik].
- karana (P. kanarak) s. m. 1) Grenze, Rand, Saum, Seite 129, 147, 148; 2) Flügel, Flanke (eines Heeres) 143. [von 3 Wz. kar; P. kanar, kanarak, np. karan und karanah, kanar und kanarah].
- karapan (1969) s. m. Bezeichnung einer best. Classe von ungläubigen Menschen, mit (1969) s. m. Bezeichnung einer best. Classe von ungläubigen Menschen, mit (1969) s. m. Bezeichnung einer best. Classe von ungläubigen Menschen, mit (1969) s. m. Bezeichnung einer best. Classe von ungläubigen Menschen, mit (1969) s. m. Bezeichnung einer best. Classe von ungläubigen Menschen, mit (1969) s. m. Bezeichnung einer best. Classe von ungläubigen Menschen, mit (1969) s. m. Bezeichnung einer best. Classe von ungläubigen Menschen, mit (1969) s. m. Bezeichnung einer best. Classe von ungläubigen Menschen, mit (1969) s. m. Bezeichnung einer best. Classe von ungläubigen Menschen, mit (1969) s. m. Bezeichnung einer best. Classe von ungläubigen Menschen, mit (1969) s. m. Bezeichnung einer best. Classe von ungläubigen Menschen, mit (1969) s. m. Bezeichnung einer best. Classe von ungläubigen Menschen, mit (1969) s. m. Bezeichnung einer best. Classe von ungläubigen Menschen, mit (1969) s. m. Bezeichnung einer best. Classe von ungläubigen Menschen, mit (1969) s. m. Bezeichnung einer best. Classe von ungläubigen Menschen, mit (1969) s. m. Bezeichnung einer best. Classe von ungläubigen Menschen, mit (1969) s. m. Bezeichnung einer best. Classe von ungläubigen Menschen, mit (1969) s. m. Bezeichnung einer best. Classe von ungläubigen Menschen, mit (1969) s. m. Bezeichnung einer best. Classe von ungläubigen Menschen, mit (1969) s. m. Bezeichnung einer best. Classe von ungläubigen Menschen, mit (1969) s. m. Bezeichnung einer best. Classe von ungläubigen Menschen, mit (1969) s. m. Bezeichnung einer best. Classe von ungläubigen Menschen, mit (1969) s. m. Bezeichnung einer best. Classe von ungläubigen Menschen, mit (1969) s. m. Bezeichnung einer best. Mit (1969) s. m. Bezeichnung einer best. Menschen einer best. Mit (1969) s. m. Bezeichnung ein
- karéta (P. kârt Zus. chigûn shamshér d. i. np. shamshér Schwert)
  s. m. Messer, Schwert 144, 153. [von Wz. karéd; P. kârt, np. kârd, lit. kaltas Messer; vergl. Sskr. kṛti Dolch, lat. culter].
- wared with v. St. was by schneiden.

  mit wid fra (P. fraz karintan, N. pra-kar) schaffen, erschaffen

  (von Damonen) 115. [Sskr. kart krntati; vergl. 3 Wz. kar].
- karep estalten. [Sskr. kalp, lat. vergl. culpa, goth. hilpan].
- , karës عوام v. mager sein, abmagern. [Sskr. karç].

- kares ومرازع v. Cl. 1; 1) ziehen, schleppen; 2) spez. Furchen ziehen, daher (Land) bebauen.
  - mit ava (P. madam kashttan) herbeischleppen, herzubringen 80.
  - mit Ann pairi (P. pirâmûn zarîtûntan) rund herum (Furchen) ziehen, mit einem Kreis umgeben 106. [Sskr. karsh karshati, P. kishtan und kashitan, np. kishtan und kashidan].
- karshti عران (P. kishtan) s. f. das Bebauen (des Landes), wörtl. "das Furchenziehen" 94. [Sskr. kṛshṭi urspr. "Niederlassung, Anpflanzung", dann "Volk, Leute, Stämme"; np. kisht].
- karśa والأوجاب (P. kish) s. m. 1) Furche, Kreis; 2) Versammlung. [vom vor.; P. kish].
- welcher in dem Vara des Yima das zarathushtrische Gesetz verkündet 78. [P. våi-i karshipt].
- karśo-raza وسراحياً (P. kishavar-virai?) adj. einen Kreis veranstaltend, sich versammelnd 126. [von karśa + raza].
- karś varč () (P. kishvar, N. dvipa) s. n. (s. § 65. 2) Erdtheil (die ganze Erde zerfallt in sieben Karshvares, von denen das grösste Qaniratha unserer bewohnten Erde entspricht, weshalb es auch zum Unterschied von den andern nicht mit avad, sondern mit imad bezeichnet wird. Von einem Karshvare zum andern zu gelangen gilt für unmöglich) 110, 141, 156. [P. kishvar, np. kishvar].
- kavaya (P. kayan, N. rajñam) adj. königlich, den Königen gehörig (Beiname des qarĕnağh, sofern dasselbe als Nimbus die rechtmässigen Könige Erans umstrahlt; Gegensatz ist aqarĕtĕm qarĕno, wohl die eigentlich himmlische Majestat, der vom Himmel ausstrahlende Glanz) 157. [von 1 kavi; Sakr. kavya und kâvya, P., np. kayân].
- 1) kavi \$\text{kai}\$ s. m. (s. § 82. 2) König, Fürst (dieser Titel erscheint vor einer Reihe érânischer Herrscher, welche darum zusammen als die kayånische Dynastie bezeichnet werden). [Sskr. kavi "der Weise" von Göttern oder Sängern, P., np. kai]
- 2) kavi 3>>9 s. m. Bezeichnung einer best. Classe unglaubiger Menschen. Nach der Trad. (P. kik erkl. mit kôr = np. kôr caecus, N. adarçaka) muss es blind bedeuten. (Glosse "blind in Bezug auf religiöse Dinge"). Nach meine Ansicht ist das Wort mit dem vor. identisch. Zur arischen Zeit, als Index.

- und Eranier noch vereinigt waren, bezeichnete es den Priesterstand oder doch eine bestimmte Priesterclasse; diese Bed. behielt es nach der Trennung bei den Indern bei und bei den Eraniern unter gewissen Verhältnissen, nämlich als Titel von Fürsten. Sonst erhielt es hier, wie ja viele andere Begriffe, gerade die entgegengesetzte Bed. und ward zu einem terminus für die ungläubigen Priester anderer Religionen.
- kasu ) (P. kôtak = np. kôdak, kas, N. kimcina) adj. klein, gering; compar. σταιμοή 84; superl. σταιμοή 94. [Sakr. kaçu und kaçva, P. kas, kasisht, np. kih, gr. κάκκος].
- adj. kleine Körner besitzend, kleinkörnig (?)

  140. [vom vor. + dânu. Justi "schwach fliessend"; allein die Gegenüberstellung von kasu-dânunām vāstranām und ash-dānunām yavanām scheint unsre Uebersetzung (Spiegel) wahrscheinlicher zu machen].
- kascid gyvang s. unter 9.
- kasvi عردد (P. ?) s. f. Kleinheit, Zwerggestalt 76, 77, 112. [von kasu].
- kahrkása وسود (P. karp-khvár vd. 3. 66 und 9. 181, an letzter Stelle aber corrigirt die beste Hdschrft. karkás, viell. ist kark-khvár zu emend.) s. m. ein bestimmter Vogel, in dessen Gestalt Thraetaona erscheint 130. [Der erste Theil des Wortes ist kahrka = Sskr. krka in altb. kahrkatás, Sskr. krkadáçu, np. kark "Huhn, Rebhuhn", gr. zéozo; die Endung könnte nach der Trad. khvár eine Wz. as "essen" sein].
- kâma was (P. kâmak, N. kâma) s. m. Wunsch, Wille, Begehr 167. [Sskr. kâma, altp. kâma, P. kâmak, np. kâm und kâmah].
- kâmya wung s. n. Wunsch, Begierde s. unter wung 3) Guert. (Sakr. kâmya).
- kunda s. m. Name eines Damonen 111. [Sskr. kavandha Tonne, Bezeichnung der Wolke].
- kutha (P. chigûn) Fragepart. wie? auf welche Weise? 76, 81, 88 ff. [vom St. des pron. interr. ku].
- kuda ma) im Gâthâdial. wann? 170. Die trad. Uebersetzung hat P. âigh dahishn und N. kvadânam, indem sie ku und da trennt und letzteres für die 1 Wz. da halt. Man vergl. ähnliche wörtl. Uebers. bei mir: Pehlevivers. d. 1. Cap. d. Vd. S. 25, Aŏgĕm. S. 75. [wie das vor].
- kusra عن (Tr. fehlt) s. m. Schlucht, Enge, Pass (?) 123.

- mit -13 fra dass. 87. [Sskr. kush kushnati?; P. kushtan, kushinttan, np. kushtan].
- kěrěta 1) part. pf. pass. von 1 Wz. ) = 2) adj. (P. hukart) gemacht, geschmückt 108. [Sskr. krta, altp. karta, P. kart, np. kardah].
- kërëti ২0%) 89 s. f. das Thun, Machen, Vollziehung, Ausführung 150. [Sskr. kṛti].
- kěrědus a ys. 29. 3 (S. 168) scheint nach der Trad. (P. o kartarish, N. kartrtve) eine Infinitivbildung von 1 Wz. kar zu sein.
- kěrěfsh-gar (P. karp-khvár) adj. Fleisch fressend (von Vögeln und Hunden) 100. [von kěhrp + Wz. qar].
- kěrěma "GE) s. m. Wurm; ==== "Wurmsterne" (? Steruschnuppen)
  136. [Sskr. kṛmi, P., np. kirm].
- kěrěsáni ) nom. propr. eines Dāmonen und Feindes des Haoma, den dieser seiner Macht beraubt 118. [viell. von einer Wz. karěs = karěs, oder von Wz. karěs abmagern; Sskr. kṛçāṇu; die pârsistische Trad. scheint unter kěrěsáni die Christen zu verstehen].
- kěrěsáspa wy w z () (P. karsásp, N. keresáspa) nom. propr. eines érânischen Helden, Sohnes des Thrita 115, 159, 160, 161. [von kěrěsa mager aus Wz. karěs + aspa, also "magere, schlanke Rosse besitzend", Sskr. krçáçva].
- kěhrp e) vij s. f. und kěhrpa vij s. m. (P. karp, N. kalevara, múrti)

  1) Fleisch; 2) Körper, Leib (die Materie, im Gegensatz zur Seele; daher bes. von Leichnamen) 79, 82, 120; 3) Leib, Gestalt 110, 130, 137, 138, 159. [von Wz. karěp; Sskr. krp, P. karp, kâlpût, np. kâlab, kâlbūd, lat. corpus].
- kēsava (P. kyānsāi) adj. zum See Kāsu gehörig (der Kāsu ist der See, in dem am Ende der Welt die Jungfrau Eredadfedhri baden und von dem dort aufbewahrten Saamen Zarathushtras befruchtet den letzten der Propheten, Sosiosh, gebären wird) 103.
- kva -w>> (P. digh) Fragepart. wo? wohin? 99, 100; woher? 103; wie? 108, 112. [Sakr. kva].

# b kh

- khad 906 v. Cl. 1 treten, drücken, zerreissen.
  - mit i vi (P. barû ôspardan = np. sapardan pede terere) auseinander treten, auseinander drücken 76. [Sskr. khad].
- khayana -ulussud adj. zur Quelle gehörig, Quell- 133. [von khao].
- khảo (P. khản) s. f. 1) Quell, Wasserquelle 135; 2) übertr. Quelle, Fundgrube (N. khani) 122. [von Wz. kan graben, Sskr. khả, P. khản, np. khảni und ? khải].
- khnāthaiti κοιμός nom. propr. f. einer Pairika (?); wörtl. "die Liebe erregende" (khnāth = gr. κνήθω). Die Trad. übersetzt uzdés "Götzenverehrung" 103.
- khraozhdad-urvan (P. khrasishndat val ruban) adj. von verharteter Seele, sündhaft 80. [von einem part. khraozhdand, s. unter Wz. khru und khruś; vergl. khraozhdishta u. s. w. + urvan].
- khraozhdishta (P. sakht, sakhtaktum, N. gâdhatara) adj. sehr fest, sehr stark, sehr hart 105, 171. [superl., vergl. d. f.].
- khraozhdyagh المادهون (P. khrazdis erkl. m. tukhshaktha, N. gadhatara) adj. fester, starker, lauter 116. [compar. etwa zu khraozhdva oder khraozhdand in khraozhdad-urvan; superl. khraozhdishta s. das.].
- khraozhdva كالعادية (P. sakht, Zus. chîgun van-i vâtâm d. i. np. bâdâm Mandel) adj. hart (vom Holze) 80. [vergl. d. vor.].
- للمعنان (P. khrat, N. buddhi) s. m. Verstand, Einsicht (Gegens. مراجعات أو المعنان ال
- Adj. proved sehr verständig, sehr einsichtig 105. [s. d. vor., Sskr. kratumant].
- khrafstra \_w) ( s. m. 1) böses, schädliches Thier (N. im Minokhired kshudrajantu); 2) böser, verderblicher Mensch (P. mun khrat start yekavîmûnît, N. buddhijada) 166. [von einer Wz. khrap = Sskr. krap jammern?, P. khrafstar, np. kharfastar, kharûstar].
- v. Cl. 2 roh sein, hart sein, furchtbar sein, verletzen;

- part. praes. (aus dem Aŏgĕm., Pâzend sahmgin, Sskr. bhayavani) 164. [vergl. Sskr. kravis rohes Fleisch, kravi Blut, kravaṇa furchtbar, lat. cruor und cruentus].
- khruzhdya (P. khrúsh) adj. hart, grausam, fürchterlich 103. [s. unter Wz. khrus'].
- khruzhdra (P. sakht) adj. fest, hart (vom Holz) 107, 111. [s. unter Wz. khruś].
- khrus v. hart sein, fest sein, grausam sein [Forth. von khru; khrus selbst wird wieder durch da weitergebildet und dieser neue Stamm liegt den Worten angebind, wynnebind, negebind, negeb
- khrama und khramya adj. fürchterlich, gräulich, wüste, verlassen 143. [von Wz. khru].
- khrvand zww) & s. unter ) &.
- Waffe versehen, mit schrecklicher Lanze bewehrt (Beiw. des Aeshma) 111, 122, 161. [von khrvya? aus Wz. khru + 2 dru].
- khrviś yand פּלְיניבּטְשְנֵיבְייִי und khrviś yanta בּיניבּטְשָניבּייִי (P. ? erkl. m. digh résh vakhdûnd, N. chedakartar) verletzend, verwundend, grausam 120, 143; ארייניפּייִייִייִי שׁ substantivisch 145. [von einer Wz. khrviś, Fortb. zu khruś; analog khś nu, khś nuś, khś nuś.]
- which was (P. amôkhtan, N. yacaye) v. lehren, unterweisen 166. [von Wz. cif, fortgeb. durch 4].
- khahta west s. unter wes.
- khshtva (P. shashum, N. shashtha) Ordinalzahl der sechste 86, 118. [statt khshvasta, Sskr. shashta, P., np. shashum, gr. žzvoz, lat. seztus, goth. saihsta].
- ys. 26. 8 findet sich die Uebersetzung P. khutâi und N. svâmin, an allen übrigen von Justi für die Bed. "Herrscher" angeführten Stellen sind khutâi und svâmin Wiedergabe von altb. ahura!) adj. 1) strahlend, glänzend, licht; Beiw. des Yima 73 ff. 110, 157, 159; des Apām napād 163; der Amshaspands 153. 2) māchtig, gewaltig. [P. shét, np. shéd. Die Bed. "herrschend, māchtig" findet sich auch im Np.].

- N. diptimant putra) s. n. der Zustand, strahlende Kinder zu besitzen, Besitz glänzender Kinder 118. [abstr. zu khś acto-puthra "glänzende Kinder besitzend" vom vor. + puthra].
- \*khś acto-fradhana lucu) levyouro adj. das Strahlende fördernd, die Macht vermehrend (Beiw. der Anahita) 128. [vom vor. + fradhana].
- khś aötha adj. wallend, wogend, schwellend (vom Wolkenberg) 135. [von Wz. khś ud, steht für khś aödha; vergl. altb. khś aödhagh, Sskr. kshodas "Schwall, Wogen" vom Gewässer].
- khś athra 1) S. n. Reich, Herrschaft (P. khutâish, N. râjya)
  72, 114, 150, 158, 165, 172; 2) s. f. Herrschaft (?) (P. khutâish) 72;
   3) s. m. Herrscher, König; 4) s. m. Gatte, Gemahl (vergl. khś athri) 132; 5) alejnoś allein oder alejnoś (P. shatvir oder khshatrvar, N. saharevara) n. nom. propr. eines Amshaspand, welcher die Metalle unter seiner Obhut hat 172 (in den Gâthâs häufig Doppelsinn zwischen der abstr. und der persönl. Bedeutung). [Sskr. kshatra, altp. khshatra, P. shatar, khshatar, Shatvîr, Khshatrvar, np. shahar (? viell. von ś oithra), vergl. shahristân, Shahrevar, Shahryâr].
- khš athri 3) (P. vakad) s. f. Herrin, Frau, Gattin 129. [f. zu khš athra, Bed. 4.].
- khś athro-kâmya wordy (P. khutâish-kâmakish, N. râjakâmatâ)
  s. n. Begierde nach Macht, Herrschsucht 118. [von khś athra Bed. 1
  + kâmya].
- khś athrya (P. vakadāvand, N. (svāmin) nārīnām) adj. mit Frauen versehen, von Frauen begleitet (Beiw. des Apām napād) 163. [von khś athri; dieses Wort scheint getrennt werden zu müssen von einem anderen khś athrya, welches, ys. 56. 8. 2 im P. durch khutāi, bei N. durch svāmin wiedergegeben, von khś athra abzuleiten und mit "māchtig" zu übersetzen ist].
- khś an we v. verletzen. [Sskr. kshan, gr. xxelvw, goth. skatha "Schaden"].
- khế ap eugy, khế apan μεμού und khế afna μρού (P. lailya, shapak, N. rátri) s. f. Na cht 107, 108, 126, 127 (hier allgemein für "Zeit"), 131, 137, 146. [Sskr. kshap, altp. khshapa-vā "bei Nacht", P. shap, shapak, np. shab, gr. ψέφας und σχνίφος "Dunkel", σχνιπός und χνιπός "Dämmerung"].

- khá apara ചിചലച്ചുക്ക് Nbf. zum vor. in ചിചലച്ചുക്കാി u. s. w.
- khś afnya (P. daham?) adj. nāchtlich, bei Nacht; s. n. Nāchtliches, Nachtmahl, Nachtspeise 127. [vom vor.].
- khś aya שלפש (P. patakhshâ, N. pârthiva) adj. māchtig, gewaltig (?)
  166. [von 2 khśi; vergl. altp. khshâyathiya, np. shâh].
- v. Cl. 1 fliessen, strömen. [Sskr. kshar].
- 1) khối ২৮৮৬ oder shki ২৯৬ oder ối ২৮৬ (P. ketrûntan, N. ni-vas) v. Cl. 2 wohnen, bewohnen 143. [Sakr. kshi ksheti, gr. xxl-zw].
- 2) khś i ) v. (Cl. 1) 1) können, vermögen promygł P. shartid 84;
  2) herrschen, regieren (P. shartid yehavintan, N. ?) 114, 157. —
  gramygł part. pr. act. (P. shartid, N. svámin) "māchtig" 142, 168; —
  alemany dass. med. "vermögend, im Stande" 132, 143. [Sskr. kshi kshayati, P. shâyastan, np. shayistan, gr. xráoµas, xéxtquas].
- khśud v. Cl. 1 in Bewegung setzen, erschüttern, stampfen. [Sekr. kehud kshodati, P. shustan, np. shustan und bishustan].
- [vom vor.; Sskr. kshudra "Stäubchen", P. shusar, np. shôhar; vergl. P., np. shôi "Gatte"].
- khś dista (P. shushar, wohl in shusar zu corr.) adj. zerstampft
  76. [von khś did, Fortb. von khś ud].
- khś anman | "C| (P. ashât-minishnish, so aus ashâyat-minishnish zu emend!, N. anânandamanas) s. n. Leid, Betrübniss 170. [viell. von Wz. khś an, also urspr. "Schädigung"].
- khś nu ) (v. Cl. 2) 1) schärfen; 2) zufrieden sein (P. khushnút yehavûntan; das caus. shnûyinîtan). [Sskr. kshnu, P. shnûyinîtan, gr. ξύω].
- khś nuś (P. shnâyinitan, N. satkârajñâna) v. Cl. 1 befriedigen, zu frieden stellen 171. [Fortb. vom vor. durch ś, wodurch die factitive Bed. hervorgebracht wird].
- khá múiti ാറ്റാറ്റുള്ള s. f. Befriedigung, Zufriedenheit s. പ്രാറ്റുള്ള und പ്രാറ്റുള്ള von khá nu].
- khénûta 1) adj. zufrieden, befriedigt (P. khushnût) 109, 110, 127, 151; 2) s. n. Zufriedenheit 163. [von khénu, P. khushnût, np. khashnûd und khûshnûd].

- y. 28. 1 (S. 165) = P. shndishn, N. pratiyatnam. [Forth. von khé nué durch eingesch. t; vergl. khru, khrué, khrué].
- khś vash عرب عبد الله Cardinalzahl sechs; عبد عبد sechshundert 76. [Sskr. shash, P., np. shash, gr. \$5, lat. sex, goth. seihs].
- khś vash-aś i אָפָשָיי (P. VI-ash, N. shadlocana) adj. sechs a ugig (Bein. des Drachen Dahaka) 115, 159. [vom vor. + aś i, Sakr. shadlaksha].

- khś vash-sato-zima -uci -zews-www (P. zak shashum sat zim) comp. sechshundert Winter, sechshundert Jahre 73. [von khś vash + sata + zima, s. zim].
- khś viw v. in rasche Bewegung setzen, werfen, schleudern. [Fortb. von einer Wz. khś ww = Sskr. kshubh, goth. skiuban, wie khś notś von khś nuś].
- khśviwa المن المن المن 1) adj. flink, gewandt; 2) s. n. Gewandtheit, Gelaufigkeit (der Rede) (P. shṣpāk) 126. [von khśviw].
- Reichthum, Fett, Milch; ys. 29. 7. (S. 169) wird respect im P. durch vakhshintt, bei N. durch niktçayati wiedergegeben. [urspr. wohl "Flüssigkeit, Erguss"; vergl. khś ud und khś aotha].

#### **e** g

gaidt 39346, ys. 28. 6 (S. 166) 2. s. imp. von Wz. - (P. ydantanishn, N. praptim).

- gairi 3)340 (P. gar, N. giri) s. m. Berg 74, 79, 108, 119, 121, 122, 123, 135. [Sskr. giri, P. gar, lit. gira].
- wesen), bes. mit dem Belw. Rörperwelt" 70, 71, 78 u. s. f. [altp. gaitha, P. géhân, np. jihân und géhân].
- gaetho-frådhana (P. géhân-fråkhinitår) adj. die Welt fördernd, die lebenden Wesen mehrend (Beiw. der Anahita) 128. [vom vor. + frådhana].
- gaethya (P. géti, gétiyân, N. ihalokiya, prihivicara) adj. irdisch, auf Erden wohnend (Gegens. mainyava im Himmel wohnend) 149. [von gaetha, P. géti, von Haug sti = altb. sti gelesen, np. géti].
- gaesu عمر (P. gésvar, N. gâsûra) adj. langes Haupthaar tragend 115. [von gaesa "langes Haupthaar" = np. gés, wie mâyu von mâya].
- 1) gaŏ 3. m. f. (§ 73) 1) Rind, Vieh, Kuh, Stier; häufig collect. im s.) (P. gospand, N. go) 74, 75, 77, 78, 83, 87, 106 u. s. w. μουλ σουξε "die Stierseele" s. u. μουλ; 2) Fleisch (P. basarya) 90; 3) Milch (?). [Sskr. go, P. gō, np. gôv; vergl. auch P. gospand und np. gosfand d. i. altb. gaŏ spěnta, gr. βοῦς, lat. bos, ahd. chuo, mhd. kuo, nhd. Kuh].
- 2) gað (P. gav; ? N. pāņi) s. m. Hand (und zwar spez. die Hand böser Wesen) 120, 145, 162.
- gaödâyağh (P. gâspandân dahishnish, N. gosṛshṭi) s. n. Labung, Ergötzung für das Vieh (?) ys. 29. 2 (S. 168). [vom vor. + dâyağh, dieses viell. = Sekr. dhâyas von 4 Wz. dâ, Justi fasst gaödâya als loc. s. von gaödâya Viehzüchter].
- gaŏna β s. m. Farbe, Art. [Sskr. guṇa, P. gûn, np. gûnah; Justi vergl. altp. Μλογούνη].
- 1) gaŏma (P. charp, N. gaulya, s. unter khś vîda) adj. fett, süss (?) (Beiw. des Haŏma) 123.
- 2) gaŏma 🍱 s. m. Fleisch.
- gadmaeza (P. gôméz) s. n. Kuhurin 106, 107. [von gad + maeza; P., np. gôméz].

- [von gaoma mit Suff. vand; dem Sinn nach ist man geneigt, das Wort durch mit Milch versehen, mit Milch gemischt" zu übersetzen].
- gaöya عمان adj. aus Rindern, aus Viehheerden bestehend 138. [von gaö; Sskr. gavya].
- gaöyaöiti والمرافرة s. f. Weideland, Flur, Viehtrift (auch von den Gefilden des Himmels) s. unter المرافرة المرافرة (Sskr. gavyūti, ebenfalls öfters mit urvi verbunden, P. goyūt).
- gaŏs a عدا والمعالية (P. gôsh) s. m. Ohr 145, 149. [Sskr. ghosha Schlachtgeschrei, Getöse, altp. gausha, P., np. gôsh].
- gağh www. x. Cl. 1 essen, verzehren.
  - mit 4 ni (P. jaldishn, N. khâdana) dass. 124. [Sskr. ghas].
- gañdarĕwa welcher am See Vouru-kasha den weissen Haoma zu verderben trachtete 160. [Sskr. gandharva, gr.? zévzavços].
- gato-arëza \_\_\_\_\_\_\_ adj in die Schlachtreihe gegangen, der zum Kampf gezogen ist (? man erwartet doch eher arëzo-gata, viell. "dessen Kampf beendigt ist", wie Sskr. gatasu) 160. [von gata part. pf. pass. von gam + arëza].
- gadha (P. gat, N. gadå s. d. f.) 148; — 2) s. m. Räuber (P. gas oder gis, N. nṛṣaṃsa; im Aŏgĕm. Pâzend gaḍ, Sskr. caura) 118, 120, 164. [Sskr. gadå, P. gat].
- gadhavara (P. gatvar, N. gadddhara) adj. eine Keule tragend, mit einer Keule bewaffnet 115. [vom vor. + vara = bara von Wz. bar, Sskr. bhara].
- gam 640 v. Cl. 1 (vergl. § 130; viell. sind die Formen geseg und sausgegan zum Perfectstamm zu ziehen!) gehen, kommen 137.
  - mit = d herbeikommen, herzukommen; part. pf. pass. \_\_\_\_\_\_ (P. mat humané) 109.
  - mit -15 fra vorwarts gehen 131.

- 1) gar ). v. verschlingen, verschlucken. [Sskr. gar garati gilati, np. aghardan, gr. vergl. βορά, βι-βρώ-σχω, lat. vorare, devorare].
- 2) gar Jue v. Cl. 1 lobsingen, preisen, verehren (P. rasttan). [Sskr. jar jarate, gar grnåti, gr. vergl. rijevs Stimme, lit. gir-ti, an. kalla, engl. call].
- 3) gar ) we v. wachen, wach sein. [Sskr. gar jägarti, gr. έγες- έγειςω = Sskr. caus. jägarayati, altb. fra-ghrärayeiti, gr. γρήγοςα].
- # gara \_ u) u (P. ôpâr) verschlingend s. unter \_ u) u (P. ôpâr) und \_ ξ) u) und \_ ξ) und \_ ξ) u) und \_ ξ] und \_ ξ] u) und \_ ξ] u) und \_ ξ] u) und \_ ξ] u
- gardsca ys. 9. 82 (S. 119) ist dunkel. Nach N.'s grhtta müsste man es von Wz. garëw ableiten.
- garž (P. garztian, N. krand) v. Cl. 1 klagen, jammern 168. [Sskr. garj, P., np. garistan, P. vergl. garztian, gr. vergl. rogrós und Γοςνώ].
- garëfs v. Cl. 1 ergreifen, erfassen. mit the ham dass. 149, 161, 162. [Forth. von garëw durch s].
- garew v. Cl. 9 ergreifen, erfassen, caus. برسسی، المروب dass. (P. nikd-nitan "verbergen, entziehen", N. grah) 119, 131.

mit -o- apa preisgeben, loslassen (caus.) 162.

mit - d ergreifen, umfassen (caus.) 149.

mit = us (5) (P. lala vakhdantan) emporheben, emporstrecken (caus.) 107 (vergl. Nota 1 zu XXIII); part. pf. pass. --vertee 5, 84.

mit -13 fra nach etw. ausgreifen, fassen (nach Cl. 1) 149.

- mit car ham (P. ham vakhduntan, N. sam-grah) erfassen, ergreifen (caus.) 97, 121, 159, 162. [Sskr. grah grabh grbhnami, altp. garb, P., np. giriftan].
- garèwa (P. gafr) s. m. Leib, Mutterleib 129. [vom vor., Sskr. garbha, P. gafr, gr. βρέφος und δελφύς, δόλφος, ahd. calp, nhd. Kalb].
- garěma -ως()ω 1) adj. warm, heiss (P. garm) 72, 146; 2) s. n. Hitze, Warme (P. garmák, N. dághá) 114. [Sskr. gharma, altp. garma-pada Monatsname, P. garm, garmái, np. garm, garmá, gr. θερμός].
- garěmand expussive (P. garyômân khutâish, N. vâsayant) adj. māchtig, gewaltig, tyrannisch (?) 119. [vergl. np. gar, garân?, Geldner S. 135 "grollend"; Spiegel (Privatmitth.) sieht in garěmand das part. praes. eines

- nach § 155. 1 gebildeten denom. von garema, also "warm, erhitzt, erzürnt"; vergl. np. gharmidan und gharmandah].
- gava \_w))ue s. unter 2 Jue.
- 1) gâ μα (P. yâmtûntan, N. prâp) v. Cl. 2 gehen, τους s. bes. [Sskr. gs jigâti, np. gâdan, gr. St. βα-, ἔβη, βή-σομαι].
- 2) gå we v. Cl. 1 singen. [Sskr. gå gåyati].
- gâu-zasta (P. basaryâ-yadman) adj. Fleisch in der Hand haltend 126. [von 1 gaö Bed. 2 + zasta].
- \*gâu-stavağh (aus dem Aŏgĕm. Pâzend gaō-jaha, Sskr. gausthûla) adj. von der Grösse eines Rindes, gross wie ein Stier (Beiw. der Schlange) 164. [von 1 gaŏ Bed. 1 + stavağh].
- gâtva -->> s. unter dem vor.
- gatha (P. gas, N. gatha) s. f. Hymnus, heiliges Lied, Gatha (s. auf S. 66) 110, 113, 125, 165. [von 2 Wz. ga, Sskr. gatha, P. gas].
- gåthwya (P. gåsån, N. gåthåbhis) adj. was gesungen, vorgetragen werden muss 125. [nach der Trad. von 2 Wz. gå; besser ist das Wort wohl von gåtu abzuleiten und mit "rechtzeitig, zur rechten Zeit gesprochen" zu übersetzen].
- gama (P. gam) s. m. Schritt, Gang 146. [von 1 Wz. ga; P., np. gam; vergl. gr. βημα].
- gâya (P. gâm) s. n. Schritt (nur zur Maassbestimmung a. E. v. Comp.). [von 1 Wz. gâ; vergl. Sskr. gâya in uru-gâya "weiten Schritt habend, weit schreitend"].
- gâvayana (P. gôstân) s. n. Kuhstall, Stall 75, 77 (hier wird square expose durch târâân gospandân râi übersetzt). [von 1 gað].
- gâvya عسر (P. târâ-) adj. von der Kuh stammend, Kuh, 90. [von 1 gaŏ; vergl. gaŏya und Sskr. gaoya].

gufra - (P. zufr) adj. tief (vom See Vouru-kasha) 162.

gus v. Cl. 6 hören, vernehmen; impf. 3. s. موروب (P. nyôkhshâk, vergl. np. nyôshâ, N. çuçrâva) y. 29. 8 (S. 169).

mit -c- apa taub sein; caus. taub machen 145. [Sskr. ghush laut verkünden, P. nyôkhshitan, nyôkhshûk, np. nyôshidan, nyôshû; vergl. gôshidan].

gůz y. verstecken, verbergen, sich verstecken. [Sskr. guh gühati, altp. g'ud, gr. κεύθω, lat. custos, ahd. huota die Hut, nhd. hüten, Hut]. géus a μουρος (P. gôsh, N. çravaṇa) s. m. Ohr, Gehör ys. 30. 2 (S. 171). [Nbf. zu gaŏs a in den Gâthâs].

granta — φμε) e adj. erzürnt, erbost, ergrimmt (Bein. des Mithra)
143, 144, 147, 150, 151. [von einer Wz. gram; vergl. np. ghurridan, gr. χρόμος
"Gebrumm", χρέμυλος, lit. grunnenti "leise donnern, grollen", nhd. grantn,
nhd. greinen].

## **9\_**gh

gherad 92)59 v. strömen, wallen.

mit - a fluthen; caus. fluthen lassen 140.

mit is vi überfluthen; caus. überfluthen lassen 140. [Fortb. vom folg. ?].

part. pr. wallend, überströmend 83 (Pehleviübers. dunkel; erkl. mit målman "voll").

mit aipi aufwallen, sieden part. pr. 90 (P. wie oben).

mit - a wallen; caus. wallen machen, in Aufregung bringen 140. mit - b vi überwallen; caus. überströmen lassen 140; part. pr. d. caus. "überfliessend, reichlich" 111 (P. wie oben). [Erw. von khš ar].

ghna -19 adj. 1) schlagend, tödtend; — 2) zur Bildung von Multiplicativen (-122-15-20- u. s. w.). [von Wz. jan; Sskr. ghna a. E. v. Comp. wie purusha-qhna, P. ghan].

### **y** c

ca — p encl. copulat. Partikel und; häufig ohne Bedentung an mit Verb. verbundene Präpos. gehängt; — p — p "sowohl — als auch". [Sskr. ca, altp. ca, P. -ch oder -chi, gr. ve, lat que, goth. m-h neque].

- cakhra μ) κ. n. 1) Rad 161; 2) Herrschaftsrad, Macht, Gewalt 155 (? viell. auch hier "Rad, Wagen, Streitwagen"). [Sskr. cakra, P. chakhr, np. charkh, gr. κύκλος].
- \*cakhravañd ( (aus dem Aŏgĕm. Pâzend caharomañd, Sskr. cakraçastradhârin) adj. māchtig, gewaltig 164. [vom vor. Bed. 2 + Suff. vañd; viell. ist "mit Rādern d. h. mit Wagen, Streitwagen versehen" zu übersetzen; Sskr. nachved. cakravant].
- cağrağhûc pungulup (P. charkarjûnîk?) adj. auf Klauen gehend, mit Klauen versehen (vom Rind) 143. [von cağra Klaue = np. chang, changal oder changûl + hûc s. hac].
- catura m) pup von Elucicup.
- cathware () set (schw. St. 16-7) Cardinalzahl vier 99, 107 (hier P. panchbar!). [Sskr. catvaras, P. chihar, np. chahar, char, gr. zézzageç, lat. quatuor, lit. ketur-i, goth. fidvor].
- cathware-zangra (P. chihâr-zang, N. caturamhri) adj. vierfüssig (Bez. der Wölfe) 117. [vom vor. + zangra, P. chihâr-zang].
- cathwaresata henselung Gup Cardinalzahl vierzig 78. [Sskr. catvarimçat, P. chahal, np. chihil].
- ein Viertheil 97; im plur. "die vier Viertheile, die vier Ecken oder Himmelsgegenden" 74, 75, 76, 77. [von cathwarě].
- car ) وها (P. sâtûntan, N. pra-car) v. Cl. 1 gehen, einhergehen, kommen 119.
  - mit = 4 (P. und N. wie oben) herangehen, herzugehen 124 (?), 136. mit = 1 para (P. fråz raftan) herbeikommen, herzukommen, sich nähern 127.
  - mit -13 fra (P. fråz såtåntan, N. pra-car) vorwærtsgehen, einhergehen 73, 114, 117.
  - mit is vi herumgehen, einhergehen 133. [Sskr. car, P. vichartan, np. charidan, guzardan, guzardan und gudardan].

- tarana ມາມາມ s. n. das Gehen (?), Mittel zum Gehen (?) s. ມາ ໄປປົ້ມມາສ ມາມາ [von Wz. car, Sskr. carana, vergl. such carani].
- caráití sessu) sp (P. charátik) s. f. Frau, Weib 132. [von Wz. car?; P. charátik, vergl. d. f.].
- cartitika \_\_\_\_\_\_ (P. charattk) s. f. Madchen, Frau 92. [vergl. d. vor.].
- carana المالية adj. gehend, sich ausdehnend, sich verbreitend; part. pr. med. von عبد المالية عنه المالية المالية عنه المالية المالية
- carani sambuy s. f. das Bebauen (?) s. unter sambuy = 2, suye.
- carěkěrěthra (P. chârak-kartârish, N. upâyakartṛtva) s. n. Mittel, Hilfsmittel 169. [vom Intensivst. von 1 Wz. kar; man könnte viell. auch Sakr. carkṛti "Loblied" vergleichen, was allerdings trefflich in den Zusammenhang passen würde].
- carëtu-drajagh שנשש (P. asp-ras-drana) s. n. einen Pferds-lauf lang, die Strecke, welche ein Pferd in einem Lauf durchmessen kann 74, 75, 76. [von carëtu aus Wz. car + drajagh].
- 1) cas v. 1) essen; 2) zu essen geben, vertheilen, verkündigen, lehren. [vergl. cis; Sskr. cash, P., np. chashadan].
- 2) cas y v. sehen, schauen. [Sskr. caksh].
- cas man שנפששי (P. ainman, dôsar, chashm, N. locana) s. n. Auge s. unter אונים ביין ביין אונים און (P. ainman, dôsar, chashm, N. locana) s. n. Auge s. unter אונים אונים ביין ביין אונים אונים
- cetta weemy (P. chahan) adj. vom Brunnen, von der Cisterne stammend, Cisternen = 98. [vom folg.].
- cad guy s. m. Brunnen, Cisterne. [P., np. chah].
- 1) ci >p (P. chinttan) v. Cl. 1 und 5; 1) lieben, verlangen; 2) sammeln, versammeln.
  - mit 13 fra (verst. 2001) dass. 75, 77 (P. frâz tachinitan; die Trad. hat also frâtacaya und frâtacaya gelesen statt frâtad-caya und frâtad-caya). [Sakr. ci cinoti, P. chinitan, vachinitan, np. chidan, guzidan].
- 2) ci sp (P. tôjttan) v. Cl. 3 büssen. [Sakr. ci cayate, gr. zívw].
- 3) ci sp (P. miman, mun, N. ka) pron. interrog. wer? welcher? wie

- beschaffen? 78, 90, 112, 114 (ys. 9. 10, 21 ff.), 127; yer verallgemeinernde encl. Partikel; nach -1, -1, -1, u. dergl. 74, 114; nach -1, (, wer immer") 119; an Adj. oder Subst. 96, 169 u. s. w. [P. chish, np. chik].
- citha (P. tojishn) s. f. Busse, Sühne 80, 88 u. s. w. [von 2 Wz. ci; vergl. gr. zlois].
- cithra (P. pttak, N. prakaja) deutlich, klar, offenbar 122; hell strahlend (vom Stern Tishtrya) 135; 2) s. n. Saame, Abkunft, Abstammung s. (nach Justi "Angesicht"); Ursprung, Ahne 154. [Sskr. citra "glänzend", altp. citra "Saame, Nachkommenschaft", P. chihar "Angesicht, Anblick", np. chihar, chihrah "Ursprung, Gesicht"; dazu an. heidhr hell, nhd. heiter].
- 1) cid (P. chashttan) v. 1) denken, überdenken; 2) verkünden. [Sskr. cit].
- 2) cid typ s. unter sp. [Sskr. cid].
- cina الإنس wie جر verallgemeinernde encl. Partikel. [Sskr. cana].
- cina you oder cinagh with s. n. Liebe, Verlangen. [von 1 Wz. ci].
- von 1 Wz. ci].
  - cinvad ( ) (bes. 141/16 (P. chydvatarg, N. candora, im Adgem. Sskr. cinuadaphulandmasetu) Name der Brücke, welche die Seelen der Abgeschiedenen zu passiren haben und an welcher über dieselben Gericht gehalten wird 108, 109. [wörtl. "die versammelnde"; P. chydvatarg oder chydnvatarg, np. chinvad pul; vergl. ved. cinvant 809. 17. Bein. der Winde].
  - cista (P. frajûnak, N. nirvâṇajñûnin) s. f. Weisheit, Wissen 110. [von Wz. cid, Sskr. citta n.].
  - cistare () (P. chashtar) s. m. der Lehrer, der Verkünder, Ausbreiter, nom. s. 1927 71. [von Wz. cid, Sskr. cettar. Man könnte auch mit den pers. Hdschrft. 1927 lesen und das Wort von Wz. cis ableiten; doch bietet die Tradition dazu keine Handhabe, da sie sowohl diese Wz, als auch Formen die nothwendig auf cid zurückgehen müssen, mit chashtan wiedergibt. Auffallend ist, dass trotz des Suff. tare die Wurzel nicht gesteigert wird].
  - cisti ২৫ ১৯ (P. frajanak, frajanakish, N. nirvaņajāana) s. f. das Wissen, Weisheit, Einsicht 110, 172. [von Wz. cid; Sskr. citti].
  - cistivand 🎖 🚜 🍅 )) (P. frajûnakish-aiyyûr, N. nirvûnajnûnasahûyin) adj.

- mit Wissen versehen, weise, einsichtig, klug 124. [vom vor. mit Suff. vand].
- cis cis cis (P. châshîtan, N. âsvâdayâmi) v. Cl. 7 verkündigen, lehren, mittheilen. [nach der Trad. ist vielleicht cis Fortb. von ci "lieben" durch s, das factitive Bedeutung gibt, also "lieben lassen, Gefallen finden machen". Die Wz. cid wird in der Regel wie cis durch châshîtan und âsvâdayâmi übersetzt].
- cw >p (P. chand) Fragepart. wie? auf welche Weise? oder wie viel? um wie viel? 84.
- cvañd (κ. chand, N. kiyant) pron. interrog. wie viel? wie gross? wie beschaffen? 82, 90, 93; κόσος, πόσος, lat. quantus].

#### يما

# jaidht sames. unter juy.

- jaini state 8. f. Weib, damonisches Weib, Damonin 125; where 124 wird P. mit pavan zanishn, bei N. mit apaghâte übersetzt, also von Wz. jan abgeleitet. [wahrscheinlich ist jaini mit Sskr. jani, jant zusammenzustellen: allerdings erscheint die Sskr. Wz. jan "gebären" sonst altb. als zan].
- jaghauru )), weny und jaghaurvagh ()), weny adj. wach, wachsam 126, 142, 160. [von 3 Wz. gar, Sskr. jagrvas].
- jagh www (P. yamtuntan) v. Cl. 1 kommen, hereinbrechen über 74. [P., np. jastan, lat. gest-are, gero].
- jazhu das Wort für dunkel). [vergl. Sskr. jahu "das Junge eines Thieres"].
- (mit dopp. acc.) 117, 118, 132; part. pr. med. (P. min zarkhint, N. yacayitar) "für sich verlangend, (ein Madchen) freiend" 118.

  mit paiti (P. wie oben) nach etw. fragen, befragen 108.

[altp. jad, P. zayltan, zlian?, np. justan].

jan (P. zatan, makhituntan, N. han) v. Cl. 2, (öfters Uebergang in die 1. Cl.) schlagen, tödten, erlegen 81, 87, 103, 115, 146, 161; — part. pf. pass. — Von py werden wir wohl auch 120 abzuleiten haben (P. zanishn, N. vighâta).

mit aipi (P. zatan) einem einen Schlag beibringen, einem etw. zufügen 91, 147.

mit --- ava (P. makhttuntan) schlagen, tödten 111.

mit me avi (P. madam makhttuntan pavan bun) anhauen (einen Baum), fällen 80.

mit -e, upa (P. madam makhttuntan) an etw. anstossen 82.

mit 4 ni (P. wie oben) niederschlagen, niederfallen lassen (die Keule) 148; niedertreten, auf etw. treten 121.

mit paiti Widerstand leisten 152. [Sekr. han hanti, altp. jan, P. zatan, np. zaden; vergl. auch afganden].

jana المال adj. a. E. von Comp. schlagend, tödtend, erlegend s. المال علي علي und المال ا

jap eme v. schnappen, gāhnen. [für jabh, Sekr. jabh, gr. βάπτω, an. gap-a klaffen, gap Meer].

jafra \_\_\_\_adj. tief 136, 162, 163. [vom vor.; P. zufr, np. jarf].

jam Guy (P. yamtantan, N. pra-ap) v. Cl. 2 gehen, kommen, herzu-kommen 172. [vergl Sakr. gam].

jas Pup (P. yâmtûntan, matan, N. sam-pra-âp) v. Cl. 1 gehen, kommen, gelangen, zu Theil werden 108, 114, 115, 116, 124, 153.

mit -c- apa (P. barå yåmtûntan) weggehen, verschwinden, zu Grunde gehen 74.

mit --- ava (P. rastan) hinzugehen, sich nähern 106, 132.

mit - a (P. und N. wie beim einf.) herzukommen, herbeieilen 165.

mit -v, upa (P. madam matan eder wie beim einf., N. upa-a-gam) herzukommen, hinkommen zu 97, 172.

mit w us (P. lala yamtantan) hervorkommen, erscheinen 140; aufsteigen (vom Nebel) 146.

mit 4 ni (P. bard rasinitan oder ydmitintan) herab gehen, hinabsteigen 81; niederkommen, entbinden 89.

mit paiti (P. bard matan) hinzugehen zu, aufsuchen, besuchen 74.

- mit pairi (P. und N. wie beim einf.) herumgehen um, verehren, anbeten 165.
- mit \_\_\_\_\_\_ para vorüber, vorbeikommen 148.
- mit 10 fra (P. fråz yamtantan) vorwärts gehen, hingehen zu 100; begegnen 96; Gegens. zu 2054 81.
- mit so vi (P. barå yamtantan) auseinandergehen, sich ausdehnen 136.
- mit the ham (==5,750) (P. 8 ham matan, N. samanam gam) sich versammeln, zusammenkommen 171; zu Ende gehen 72.
- mit en pairi-hām (P. val ham-jināk yāmtūntan) sich vollziehen, zu Stande kommen 108. [jas ist Inchoativstamm zu jam, wie Sskr. gaccha zu gam].
- jahika yawa (P. jihi?, N. veçyâ) Buhlerin 120. [vergl. akb. jahi Name eines Damonen, P. jih und jéh, np. jih].
- 1) ji v. leben (das Des. im P. übers. m. jivishn-khāvstār, bei N. m. jivanam thatar). [vergl. jīv, Sakr. ji jinoti beleben; lat. vita, vivo].
- 2) ji by (P. zanishn, N. vighâta) v. Cl. 1 siegen, besiegen. [Sekr, ji jeti und jayati; lat. vergl. vis, violentus].
- jid why adj. überwindend, besiegend a. E. von Comp. s why crawned. [das vor.; s. § 158].
- jima Low adj. kommend, herbeikommend a. E. von Comp. s. (von jam. vergl. § 32; Sakr. gama).
- (jira ماروره adj. eifrig; so liesst Justi yt. 19. 42 statt zara)
- jiti jogg (P. zarkhûnishn) s. f. Leben s. unter jogg (von 1 Wz. ji; viell. auch = Sskr. jiti "Sieg, Gewinn" von 2 Wz. ji].
- jio >> you von Cl. 1 leben. [Sakr. jio jivati und jino jinoati, altp. j'io und j'ioa P. zivastan, np. zistan].
- ju >p (P. zivastan, N. jiv) v. Cl. 2 leben 78, 127. [vergl. d. vor].
- jāfnu ) (P. zufr) s. f. Schlucht, Tiefe, Schlund 74, 79. [von Wz. jap, vergl. jafra, Sskr. gabhīra, gabha].
- jya-jata μομμ adj. von der Bogensehne geschnellt 143. [von jya die Sehne = Sskr. jya, np. zih, gr. βιός + jata part. pf. pass. von jan].
- jyd w. 1) besiegen, bewaltigen; 2) schwach werden, altern, abnehmen. [Fortb. von 2 Wz. ji; Sskr. jyd, gr. βιάω, lat. vergl. vietus].

- jyditi sposmusy s. f. Leben s. sposmusy. [von 1 Wz. ji oder jiv, wie Sakr. jydti "Sieg" von 2 Wz. ji].
- jva \_\_\_\_\_(P. zivandak, N. jivant) adj. lebend, am Leben 87, 131. [von Wz. ju].

## 5 z

- 1) zairi ) nom. propr. eines Dämonen der Hungersnoth, des speziellen Gegners Ameretåds 111.
- 2) zairi 3)395 (P. zart, N. suvarna) adj. gelb, goldfarbig 147. [von 2 Wz. zar; Sskr. hari, np. zar, vergl. P., np. zarin].
- zairi-gaðs a عدات والدين (P. zart-gôsh) adj. mit gelben Ohren, gelbohrig 138. [von zairi + gaðs a].
- zairita عداده (P. zart, N. lohita, pâṭala) adj. gelblich, grünlich (vom Gifte und der Schlange) 115, 120, 160. [von 2 Wz. zar; Sskr. harita, P. zart, np. zard].
- zairi-pds na عدر الدان علي adj. mit goldener Ferse (Bein. des Gandarewa) 160. [von zairi + pds na].
- zaurva (P. zarmān, N. jarā) s. f. Alter, Greisenalter 114; Name eines Dāmonen 111. [Von 1 Wz. zar, Sskr. vergl. jaras und jarā, P. zarmān, np. zarmān und zarbān, gr. γῆρας, γεραιός].
- zaena s. n. Waffe, Wehr. [von Wz. zi, P. zin; vergl. P. zindvand, np. zinhar].
- samkeit, Hut 148. [von zi, vergl. d. vor.].
- saenu ) adj. bewehrt, gerüstet 152. [von zaena, wie gaesu von gaesa].
- zaotare () 2005 (P. zôt, N. jyota) s. m. Titel des höchsten Priesters, welcher beim Gottesdienst die Liturgie vorzutragen hat 91. [von 1 Wz. zu; Sskr. hotar, P. zôt].

- dessen Consecration zur Nachtzeit vorgenommen und das beim Gottesdienst dargebracht wird 107, 130, 131, 137, 138. [von 1 Wz. zu; Sskr. hotra, P. zôhar und zôharak, np. zôr].
- عدد عن (P. dôshishn, N. mitratâ) s. m. Gefallen, Wunsch, Wille 73, 129. [von Wz. jush s. das.; Sskr. joshâ, P. dôshishn].
- s. n. Vernichtung, Auslöschung (des Feuers)
  (?) 161. [von einer Wz. zakhś, Fortb. von zağh = Sskr. jas?].
- zazarana (P. azartar, N. pidayitar) adj. bedrückend, qualend, peinigend 120. [von 2 Wz. zar].
- zazé-buyê (1933) (1935) ys. 61. 17 (S. 127) periphrast. inf. von Wz. zá (vergl. die Note a. d. Seite).
- zanga -- P. zak amat vad ô zang "bis an den Fuss" 96; vergl. auch -- Lucele. [Sskr. janghá, P. zang].
- zangra سارويوسى s. m. Fuss s. unter سارويوسى.
- theilung in der érânischen Stammverfassung, und zwar eine gewisse Zahl von vis (s. das.) umfassend; Vereinigung, Stamm 119, 126, 152. [von 1 Wz. zan; Sskr. jantu "Geschlecht, Stamm", P. zand, ? np. zindân].
- zantu-paiti العربة (P. zand-pat, N. jandapatina) s. m. Gebieter über eine Vereinigung, Stammesherr 119. [vom vor. + paiti].
- zadağh wynus s. n. der Hintere 162. [von einer Wz. zad = Sskr. had; gr. χόδανος].
- 1) zan [25] v. 1) Cl. 3 (St. 1265) gebären, erzeugen part. pr. 220166 s. bes.; — 2) Cl. 1 (resp. 4, § 117., St. 2205) geboren werden (P. zar-khûntan); part. pf. pass. 2406 s. bes.
  - mit d Cl. 3 gebären wollen part. pr. وياماهي s. bes.
  - mit » us Cl. 1 (P. lâlâ zarkhûntan, N. uccair-jan) geboren werden 78, 114, 115, 116. [Sskr. jan jajanti janyate jâyate, P. zâtan, np. zâdan, vergl. zan "Weib", gr. γέν-, γίγνεται, goth. keian].
- 2) zan v. Cl. 1 wissen, kennen. mit zwa ava (P. khavitantan) merken, bemerken, wahrnehmen 99.

- mit φινου paiti annehmen, hinnehmen; caus. annehmen, machen, gewähren (P pātāshnishinītan vergl. np. pādāsh, N. prasāday) 170; part. pf. pass. στιμού του s. bes. [Sskr. jñā jānāti, P., np. vergl. zand, P. frajānak, np. farzān, farzīn und farzānah, gr. γέγωνα, goth. kunnan].
- zafare () (vergl. § 65) s. n. Mund, Rachen, Maul 143. [s. das f.]. zafra (vergl. § 65) s. n. Mund, Rachen 162. [Sskr. Wz. jap; P., np. zafar. Von jafra "tief" zu trennen, das np. ebenfalls mit anlautendem j erscheint].
- zaya عدد (P. zé) 72, 103, 104; 2) s. m. Bewehrter, Bewaffneter (P. plur. zâyân) 105, 147. [von Wz. zi; vergl. zaena und zaena gh, Sskr. heti und heshas Wurfgeschoss].
- zayana μ) (P. damastân) adj. winterlich, im Winter kommend; s. n. Wintergewässer 129. [Sskr. hâyana, gr. χιών; vergl. zim, zyŵ)].
- 1) zar ) v. Cl. 4 alt sein, alt werden. [Sskr. jar jiryati, np. vergl. zarbān, zarmān, gr. γέρων, γεραιός].
- 2) zar ) v. 1) glühen, zornig sein; 2) Cl. 9 Jem. zornig machen, erzürnen 167 (P. dvarinttan d. i. verwirren, vergl. np. dvar und dvarah, N. d-badh).
  - mit = d erzürnen; part. pf. pass. -- s. unter -- [Sskr. har hrnite hrniyate, P. dzartan, np. dzardan].
- adj. grimmig, zornig (?) 160. [von 2 Wz. zar; Westergaard und Justi lesen والموراء].
- Justi von zarağh, wozu sich haras "Ergreifung" stellen lässt, + dâiti; nach Darmesteter: notes sur l'Avesta, memoires de la société de linguistique t. III, fasc. 1 S. 1 ff. des Separatabzugs ist im ersten Theil des W. Sskr. hrd zu finden, im zweiten Sskr. dhâti, so dass dasselbe eine parallele Bildung zu Sskr. grad-dhâ, lat. credo wäre, wörtl. "Ins-Herz-Legung". Die Tradition übersetzt pavan rubâk-dahishnish, scheint also das W. etwa als Ausbreitung (der Religion) zu fassen].

- zarathushtri ) (N. Jarathustriya) adj. dem Zarathushtra gehörig, von Z. stammend, Anhänger des Z. 71, 155. [vom vor.; P. zartushtân].
- zaranaena (P. zahabâân, N. hiranmaya) adj. fem. golden, aus Gold gefertigt 72, 76, 125. [von zaranya; genauer noch von einem nom. zarana = Sskr. hirana].
- zaranuman [246] adj. zürnend, erbittert (?) 145. [von einem nom. zaranu aus 2 Wz. zar].
- zaranya \_\_w\_s 1) adj. golden (P. zahabaan in Comp.) 147; 2) s. h. Gold (P. zar). [von 2 Wz. zar, Sskr. hiranya].
- zaranyo-urvikhéna במרמין (?) adj. einen goldenen Gürtel (?) oder ein goldenes Stirnband (?) tragend 131. [von zar. + urv.].
- zaranyo-kërëta () (9- 3) (P. zahabāān-kart) adj. aus Gold gemacht 109. [von zar. + kërëta part. pf. pass. von 1 Wz. kar; Sskr. krta, P. kart, np. kardah].
- zaranyo-paesa (P. zahabûân-pêsît) adj. goldgestaltet, aus Gold gemacht 72. [von zar. + paesa = paesaĝh; vergl. Sakr. hiran-yapeças "goldenen Schmuck tragend"].
- zaranyo-pusa ביים (Bein. des Hitâspa) 160. [von zar. + pusa].
- zaranyo-srva \_\_w>>) xo\_\_{33} u)u (P. zahabāān-srāk) adj. mit golden en Hörnern 110, 138. [von zar. + srva].
- zarshtva عراب (P. sag) s. m. Stein, Schleuderstein 143.
- zarshtvaena عدر العالم (P. sagin) 1) adj. steinern, aus Stein bestehend; 2) s. n. Steinernes, Steinblöcke 100. [vom vor.].
- وهد (P. karttûnishn, N. amantrana) s. m. das Rufen, Anrufen, Gebet 165. [von 1 Wz. zu; Sskr. hava].

- zavana s. m. die Anrufung, Gebet s. die ff. [von 1 Wz. zu; Sskr. havana, Justi vergl. auch np. zavah gemitus].
- zavano-sasta عددسائے adj. durch Anrufung herbefohlen, durch Gebet gerufen 130. [vom vor. + sasta part. pf. pass. von sagh].
- zavano-su >25-34) adj. auf die Anrufung hin nützend, helfend 163. [von zavana + su].
- \* zavéng-jima Lough (P. pavan karitûnishnish yamtûnt, N. akaranena prapnoti) adj. auf die Gebete hin kommend, den Betern helfend 168. [von zava + jima].
- zasta (P. yadman, dast, N. hasta) s. m. 1) Hand 76, 82, 97 ff.; 2) Macht. [Sskr. hasta, altp. dasta, np. dast].
- zastavand (P. tubûn, N. çaktitayû) adj. stark, māchtig 170. [vom vor. Bed. 2 mit suff. vand; Sakr. hastavant].
- 1) za (P. vakhduntan, N. kar) v. Cl. 3 loslassen, freilassen 82, 83, 173.
  - mit -13 fra caus. (P. shékûntan oder shabkûntan) loslassen, ausgiessen 83. [Sskr. há jaháti, gr. χάσις das Klaffen, χαίνω gähnen].
- 2) zā die zur Bild. der Formen mit intrans. Bed. gebrauchte Wz. zu zan.
- záiri ) (P. zarin, N. suvarnábha) adj. golden, gelbfarbig (Bein. des Haòma) 106, 117, 120, 121. [Nbf. zu zairi?].
- 2dta (P. zarkhûnt, zarkhûntak oder zât, N. jâta) 1) adj. geboren 112, 156; 2) s. m. ein Geborener, Mensch, Wesen 114. [part. pf. pass. von zā zan; Sskr. jâta, P. zât, np. zâdah, gr. -yeroç, goth. -kunda].
- zdmi sems s. f. Geburt oder Nachkommenschaft, Kinder s. sems every vertex vertex (von Wz. zd zan).
- zámiti vergus s. f. Geburt s. 1416-516. [s. d. vor.].
- zdvarě (P. zavár, N. prána) s. n. Schnelligkeit, Stärke, Kraft 118, 119. [von 2 Wz zu; Sskr. javas, altp. zura, P. zôr, zavár, zôrish, np. závar 1) Planet Venus, 2) Kraft Stärke, und zôr].
- \*zdviši کسردوم (P. ?) s. f. Geburt, Nachkommenschaft 103. [von Wz. zu, Verdunklung aus 2 Wz. zd, gebildet wie téviši von tu].
- v. Cl. 9 treiben, werfen, schleudern. [Sskr. hi, P. zinîtan, altp. d'i, das Justi vergleicht, muss auf ein Sskr. ji zurückgehen].

- zim 63 und zima ω63 (P. damastân) s. m. 1) Winter, Wintersfrost 74; 2) Jahr. [Sskr. hima, P. zim, damastân, np. zamistân, gr. δύσ-χιμος, lat. himus in bimus = bihimus].
- begründende Part. denn, nämlich 78 ff. [Sskr. hi].
- zizanañd والمالية part. pr. von zan im f. gebärend, dem Gebären nahe 132.
- ಪಪ್ರಭಾತ ad ಕ್ಷಾಲಿಕ್ abl. s. pf. act. von ತುರ್ತಿ s. u. d. W.
- 1) zu ) (P. karîtûntan nach ys. 49. 1) v. Cl. 1 anrufen, verehren, opfern, spenden. [wie es scheint, sind in zu die beiden Sskr. = Wz. hu "giessen, spenden" und hû hvû (vergl. zbû) "anrufen, beten" vereinigt; zu erstern Bed. gehört z. B. zaŏthra, zu letzterer zaŏtarĕ, zava und zavana; gr. hat man zéw].
- 2) zu S v. Cl. 1 eilen, stark sein, kräftig sein. [Sskr. ju javati, lit. gunu "treiben"; vergl. Sskr. jūti, altb. dzūti und zavare, P. zūt, np. zūd].
- zus عن المعنى v. Cl. 1 geniessen, kosten, begehren, lieben.
- zem 68 (P. damik, N. jagati), s. f. (§ 74. 2) Erde 72, 73, 75, 77 ff. [Sskr. jam, jmå, P. damik, np. zami].
- zemare-gûz 576-67465 (P. dayan damik nikûn, N. jagatîguptavant) adj. sich in der Erde versteckend (von den vor Zarathushtra fliehenden Dämonen) 116. [von zemare, vergl. das vor. + guz].
- zem-frathagh (P. damik-pa-handi); 2) adj. so breit, so ausgedehnt, als die Erde ist (von Mithra oder seiner Wohnung) 145, 147. [von zem + frathagh].
- zevishtaya عند الله (P. jūshak) adj. beliebt, erwünscht 167. [von zevis, Fortb. von zus, wie khs nois von khs nus].
- zātha (P. zarkhûnishn, N. jâta) s. n. Geburt 84, 156. [von 1 Wz. zan].
- 200 8 s. unter 685.
- \* zbara عاد العالية s. m. Berg, Höhe (?) 103, 104.
- zbarětka (P. zvár, N. páda) s. m. Fuss (von bösen Wesen) 120. [wohl von einer Wz. zbar s. d. f.; ? vergl. vizbárish, P. zbár].

- zbarěmna part. pr. med. von einer Wz. zbar, viell. schädigend, störend (?) 160; vergl. Sskr. hvar "krümmen, schädigen".
- zbâ (P. karstûntan, N. ni-mantray) v. Cl. 1 anrufen, anbeten.
  mit -10, upa anrufen, flehen zu Jem. 131, 153.
  mit 1 ni (P. karstûntan) 104, 105, 109, 110. [Sakr. hvâ, P. zbaystan].
- zya ورس v. Schaden leiden, zu Grunde gehen part. pf. act. abl. برايد الماء 153. [Sskr. jya, P., np. zyan].
- zyao zwas s. unter 625.
- Vouru-kasha) 82, 83, 129, 136, 138, 139, 140, 162. [Sskr. jrayas "ausgedehnte Fläche", altp. daraya, P. zré, np. darya, zirih Bed. bei Vullers: nomen maris cuiusdam; lat. vergl. gliscere "sich ausbreiten"].
- adj. zum See oder Meer gehörig, See (-Wasser), Meer (-Wasser) 134. [vom vor.].
- und zrvána (20) s. n. 1) Zeit, Zeitraum (P. damán) 93, 115, 126, 140, 157; 2) in Verb. mit (P. damán die Zeit ohne Grenzen (P. damán akanárak), Bezeichnung der "kosmischen Macht der Zeit und des Schicksals", offenbar erst sekundär in späterer Zeit zu einer über Ormuzd und Ahriman stehenden Gottheit erhoben 104, 105. [P. zarván, zarpán, np. zarván].
- arvdyu )) s. n. bestimmte Zeit; loc. hand zur bestimmten Zeit"

  136. [Comp. aus. zrvan + dyu].
- erschaffen (Bez. des in das Jenseits führenden Pfades, auf dem sowohl Gute als Böse zu wandeln haben) 108. [von zrvan + dâta part. pf. pass. von 2 Wz. da].

#### els zh

zhgar ) v. Cl. 1 laufen, strömen.

mit المراهنة fra vorwartsströmen, strömen zu 129 (مراهنة على المراهنة على المراهنة على المراهنة على المراهنة ا

zhnu ) (P. jánuk) s. m. Kniee in gypnny) de-m "bis ans Kniee" (P. vad 8 jánuk) 97. [Sskr. jánu, P. jánuk oder sánuk, np. zánú, gr. yóvv, lat. genu, goth. kniu].

- tauruna (P. tarûk, N. çiçu) adj. klein, zart 122. [Sskr. taruṇa, P. tarûk, np. tar, tarânah, vergl. auch das fragliche turv, gr. τέρην τέρεινα . τέρεν, sowie τερύνης, lit. tarnas Diener].
- (P. tarvinttan, N. ni-han) v. Cl. 10 besiegen, überwältigen (von der Besiegung der bösen Wesen durch die guten) 136, 166; part. pr. n. a. E. v. Comp. [Sskr. tûrv tûrvati, P. tarvinttan; Fortb. der Wz. tar].
- taurvi >>>) nom. propr. eines Dämonen, des Gegners des Haurvatad, in der Regel mit Zairi, dem Gegner Amèrètads zusammen genannt 111. [? vom vor. vergl. altb. tauru].
- Menschen) 75, 77; 2) Verwandtschaft, Geschlecht, Nachkommenschaft. [von Wz. tuc, Sskr. tokman, altp. tauma, P. tukhm und tukhmak, np. tukhm und tukhmah].
- taka adj. rinnend, laufend, triefend 143. [von Wz. tak = Sskr. tak takti takati, gr τήκω; Sskr. vergl. taku, takva und takvan, gr. ταχύς].
- takhma (P. takik, N. dṛḍhatara) adj. schnell, stark, krāftig 105 (Bein. des Windes), 127 (Bein. des Feuers), 108, 152. [von tac, altp. Citṛatakhma und Takhmaspādha, P. takhm, np. taham].
- mit .... avi (P. tachinîtan) in etw. laufen lassen, eingiessen 125.

  [von tac fortgeb. durch s].
- tac pune (P. tachitan) v. Cl. 1 1) laufen, fliessen 83, 135; part. pr. Emarge, seggrape oder seggrape (P. tachûk) "fliessend" 108, 133; — 2) zu Schiff fahren (?) 96.
  - mit apa weglaufen, sich verlaufen (P. bard tachttan) (vom Wasser) 82; entfliehen (N. apa-sarp) 116, 160.
  - mit wo upa herzukommen, herbeieilen, zu Hilfe kommen 131.
  - mit 10 fra (P. frås tachitan) vorwärts laufen, einherstömen hinströmen 129. [Sskr. tañc tañcati, P. tachitan und takhtan,

- np. vergl. tajá acer vehemens (?), tákhtan, P. vatákhtan, np. gudákhtan, pardákhtan und andákhtan, gr. τάχω, τήχω].
- tancishta -- adj. sehr flink, sehr stark, sehr rüstig 147 (Bein. Mithras). [von tac, als superl. zu takhma gebraucht].
- tanjishta -- (P. takik, N. drdhatama) adj. sehr flink, sehr stark, sehr rüstig 116. [? mit dem vor. identisch; s. die trad. Uebers. von takhma].
- tan μο v. Cl. 8 strecken, ausstrecken. [Sskr. tan tanoti, P. tanûtan, np. tanûdan und tanidan, gr. τανύει und τάνυται, τατός, lat. ten-dere, tenere, goth. thanjan, nhd. dehnen].
- tanu ) (P. tan, N. vapus) s. f. Leib, Körper 82, 106, 118, 133, 150, 163, 164, 171. [vom. vor. wörtl. "der schlanke", Sskr. tanu, P., np. tan, lat. vergl. tenu-is].
- tanu-māthra (P. tan-framan, N. tanu adeçapati) adj. das heilige Wort als Leib habend, die heiligen Lehren völlig befolgend (?) 154. [vom vor. + māthra; Ner. glossirt: adeçatanuta evam yat vapuh adeçena svamino dhatte "den Beinamen adeçatanu trägt er, weil er seinen Leib auf Befehl Gottes erhält"].
- tap ewe v. Cl. 1 brennen, heiss sein; caus. erwärmen, heiss scheinen (von der Sonne) 133. [Sskr. tap tapati, P. tâpttan und taftan, np. tâftan, tâbidan, taftan und tapidan; altb. vergl. tafta "jähzornig" und tafnu "Hitze", P. tap, np. tab, gr. τέφρα "Asche", lat. tepe-facere, tepere].
- tafs (P. taftan, N. tap) Inchoativst. zum vor. heiss werden, Hitze fühlen 115. [vom vor. durch s fortgeb., np. tafsidan und tabsidan]
- tar 740 v. Cl. 1 hinübergehen, übersetzen, eindringen, ans Ziel gelangen; intens. überwältigen, besiegen 136.
  - mit 1 hinübergehen, hindurchgehen; caus. "hinüberführen" (1990) 2 vernichten, verderben. [Sskr. tar tarati, altp. tar, P. vatārtan, vergl. vatarg "Verderben, Tod", np. guḍardan und guḍashtan, gr. ἔτοςον, τοςεῖν; vergl. gr. τέλος und lat. terebrum Bohrer].

vorzüglicher geschaffen (als Andre) (?); viell. mit activer Bed. nach d. Trad. überlegen, peinigend 157 (Bein. des qarënagh). [von taro + dâta part. pf. pass. von 2 Wz. dâ; Sskr. tirohita, "verborgen", Bein. des Agni, Rv. 243. 5].

tarës (P. pavan tars, N. trâsena) 115—116, 148; — caus. (s. § 149) erschrecken, in die Flucht schlagen 148.

mit me avi caus. vorwärts in die Flucht schlagen 144.
mit repropaiti caus. zersprengen, aus einander jagen 144.
mit de fra (P. fraz tarsitan) sich (vor etw. oder Jem.) fürchten 109, 147. [Sskr. tras vergl. zum altb. caus. thraoghayeiti; altp. tars, P. tarsitan, np. tarsitan].

- taro (P. tarist, rajin) praep. c. acc. über, über hinaus (loc. und temp.) 87, 109. [Sskr. tiras, altp. tara-, P., np. tar-, lat. trans].
- taro-yara عمر المحالية adj. 163 nach Justi: über ein Jahr dauernd (vergl. Sskr. tiro-ahnya); viell. ist es, weil parall. zu عامية stehend, von Wz. ya abzuleiten, und mit sehr hilfreich zu übersetzen.
- tarshti ၁၉૧૯) np s. f. Schrecken, Furcht s. unter 4) np 2 pmg) octon
  30. [von Wz. tarës, np. tars].
- N. stena) Die b oder Die bstahl (verw. mit tâyu); viell. von Wz. tu abzuleiten und mit Gewaltthat zu übersetzen.
- tas (P. tāshitan, N. ghat) v. Cl. 1 hauen, zubehauen; bereiten, schaffen 123, 163, 168, 169; part. pf. pass.
  - mit m= avi (P. tāk tāk tāshītan) spalten, in Stūcke hauen 80. [Sskr. taksh takshati, P. tāshītan, np. vergl. tash "Beil", tashank; lat. texere, lit. taszau; Fortb. einer Wz. tak in gr. τέχνη].
- tas an μουμφ (P. tashitar, N. ghatayitar) s. m. Bereiter, Bildner, Schöpfer 168. [vom vor.; Sskr. takshan, gr. τέκτων].
- bewegung, Machung", das im Altb. in process and als solches auch von den Uebersetzern, die es stets getreulich wiedergeben, gefühlt wurde. [Sskr.-tati, altp.-tat (?), P.-dat, np.-dad, gr.-rns sques, lat.-tas tatis].

- tâyu >>> (P. zanbâ, N. caura) s. m. Dieb, Räuber 118. [Sskr. tâyu].
- v. Cl. 1 schnell machen, antreiben, anfeuern. ist ys. 9. 71 (S. 118) nach den Hdschrft. zu lesen. Ich sehe in der Wz. eine Fortb. von tij, dessen übertr. Bed. "schnell sein" für das Erân. durch np. téz gesichert ist. Die P.-ü. hat tukhshâk vakhdûntan, während sie takhs ys. 10. 54 durch tachinîtan wiedergibt.
- tighra (P. téh vd. 3. 121; darnach ist vd. 9. 21 zu corr.) adj. scharf, spitz (von der Lanze) 143. [von Wz. tij, P. téh, np. tégh; Sskr vergl. tigma].
- tighri ) es m. Pfeil, Geschoss 135. [von Wz. tij, altp. Tigra der Tigris, P., np. tir].
- tij ψ v. spitz sein, scharf sein, dann schnell sein, rasch sein. [gekürzt aus stij; vergl. altb. stij "Kampf" und tikhś; Sskr. tij tejati; vergl. tejas; gr. στίζω, στιγμή, lat. instigare, goth. stik "Punkt", nhd. stechen und Stich].
- tizhi-arshti المحادث adj. mit spitzer Lanze, einen scharfen Speer tragend 148. [von einem adj. tizhin aus Wz. tij, P., np. téz + arshti].
- tinja Adhortativpart. beim Imper. auf! wohlan! 162. [vergl. inja].
- tishtrya (P. tishtar, N. tiçtara erkl. m. vrshtinakshatra) s. m. Name eines Sternes (viell. des Morgensternes, s. die Bem. auf S. 134) 110, 134—141. [Sskr. tishya?, P. tishtar, np. tashtar].
- tishtryeni פוספיס (נכטון: s. f. Begleiterin des Tishtrya, Bezeichnung einer Anzahl von Sternen, welche als T.'s Gefolge erscheinen 137. [vom vor].
- tu > (P. tubanik hamanam, N. çakto 'smi) v. Cl. 1 können, im Stand sein, vermögen 97, 100, 166.
  - mit aiwi (P. madam tubûnîk hûmanam, N. adhikam çak) stark sein, krāftig sein 120.
  - mit τουσ paiti stärken, kräftigen; part. pr. act. n. τουσφυσιου 146. mit τλ fra (P. fraz patūk hūmanam, N. pra-pat) stark sein 120. [Sakr. tu tavīti, P. vergl. tubān und tubānīk, np. tuvān, tuvānā, tuvānāstan, gr. ταύς, ταῦνω, goth. thivan].
- tuthrus'a (P. hamburt) adj. ernährt, unterhalten 126. [von Wz. thru].
- to ge s. unter 630.

- tatue prope (P.?) s. Teppich, Matte (?) 100. [np. tutuk].
- tûm 69° und tû 9° (P. lak, N. tvam) pron. pers. d. 2. Pers. du (s. § 94) 70, 71 ff. [Sakr. tvam tvâm tubhyam, altp. tuom thuvâm taiy, np. tû, gr. τύ, σύ, lat. tu, goth. thu, nhd. du].
- těmagh was (P. tam) s. n. Dunkelheit, Finsterniss 108, 146. [Sakr. tamas, P., np. tam; lat. vergl. temere, timere u. s. w.].
- těmağha -- (P. tum) adj. dunkel, finster 112, 164. [vom vor.; Sskr. tâmasa].
- těmaghaena -- (P. tam) adj. finster, dunkel 92. [von těmagh].
- těmascithra ) (P. tam-tukhmak) adj. den Saamen der Finsterniss enthaltend, oder in der Finsterniss seinen Ursprung habend, der Finsterniss entstammt 92. [von těmağh + cithra].
- tāš yagh שַּׁמְשְׁנִישְׁנִישׁ adj. stärker, māchtiger 151. [compar. zu takhma und tancishta].

## 6 13

- thanj و على v. Cl. 10 anschirren, anfügen (Rosse an den Wagen); intr. sich anschirren 161; (den Bogen) besehnen; part. pf. pass. عولي عادة المنافعة عند المنافعة ا
- thanvana --- s. n. Bogen 143. [für dhanvana; Sskr. dhanus und dhanvan].
- thamanoghvand (P. pahrejomand) adj. schützend, behütend, hilfreich (Bein. des qarënagh) 157. [vergl. Sskr. çam "Heil"].
- thwa ws6 pron. possess. d. 2. P. dein 167. [Sskr. tva, gr. τεός, σός, lat. tuus].

- thwakkś agh wyrus (P. tukhshák, N. vyavasáyin) s. n. Thatkraft, Eifer 168. [vom vor.; Sskr. tvakshas].
- thwakhś ishta 1925 105 (P. tukhshâk, N. vyavasdyitama) adj. sehr thätig, sehr thatkraftig 116, 147. [superl. zu einem adj. thwakhś a; Sskr. vergl. tvakshiyas].
- thwares (P. brehinttan, N. avi-nir-ma) v. Cl. 1 schneiden, bereiten, schaffen; 2. du. impf. med. 69-66-1-665 ys. 29. 1 (S. 168); part. pf. pass. 9-1-665 "gemacht, bereitet, festgesetzt" 136.
  - mit was avi (P. madam paskantan) (einen Baum) hauen, fällen 80. mit av upa bereiten, festsetzen, bestimmen; part. pf. pass.
  - mit 10 fra (P. fraz brehinitan) bereiten, entstehen lassen 154; erbauen, errichten 146. [? Inchoativst. zu einer Wz. thwar, Sskr. tvar].
- 1) thuck a with (P. spash) s. n. der unendliehe Raum (als kosmische Macht), Luftraum, All, Weltall (mit dem Bein. qadhata) 105. [P. spash, np. ? sipihr].
- 2) thwás a wee (P. téz, N. cighra) adj. eifrig, schnell, eilig 146. [von Wz. thwakhs].
- thworeshid work ys. 29. 6 (S. 169) nach Justi nom. s. eines s. without schöpfer", nach der Trad. (P. brehintt hümane, N. avinirmitaván) viell. part.-pf. von Wz. thwares].
- thwya \_\_\_\_\_ s. f. Furcht, Schrecken, Entsetzen, Flucht 143. [von einer Wz. thwi, wohl = Sskr. bhi; dann ware thwya = Sskr. bhi; np. vergl. bim].
- thwyastema (P. bimkintar) adj. sehr fürchterlich, sehr schrecklich 74. [superl. von einem adj. thwyand].
- thraetaona whose of und thraetana whose (P. Frédan, N. Phredana) nom. propr. eines Sohnes des Âthwya; er gilt in der érânischen Heldensage für den Besieger des Drachen Dahâka 115, 130, 159. [von thrita; Sskr. Traitana, P. Frétan, np. Frédan, gr. Tolswo].
- thraoshta שלפשט s. n. Ende, Ausgang (?) 131.
- thrâ who (P. srâishn yehabûntan, N. pâlanam kar) v. Cl. 1 beschützen, beschirmen, behüten. [Sskr. trâ trâte und trâyate, P. srâyîtan; np. vergl. sarâi?].

- thráití sesun) s. f. Schutz, Nahrung s. unter sesun) s. j. som. [von Wz. thrá].
- thratare () wew) (P. sraishn, N. palana) s. m. Hüter, Schützer, Beschirmer 71. [von Wz. thra; Sskr. tratar].
- thrathra (P. sardarish, sraishn) s. n. Hut, Schutz, Schirm 162. [von Wz. thra, Sskr. tratra].
- thrayavan (שוננשלש) adj. dreifach, dreigetheilt, aus drei Klassen bestehend (von den Priestern, die sich in Mobeds, Herbeds und Desturs scheiden) 132. [von thraya "dreifach" = Sakr. traya mit Suff. van; oder? von Wz. thra abzuleiten].
- thri 3)6 Cardinalzahl (s. § 91. 3) drei 73, 76, 81. [Sskr. tri, P. si, np. sih, gr. zesīc zes., lat. tres tri., goth. threis].
- thri-ayara בשנפעלעב (P. III-yôm) s. n. drei Tage, Zeit von drei Tagen 131. [von thri + ayarě].
- thrikaměrědha (P. III-kamár, N. trimastaka) adj. dreiköpfig (Bein. der von Thraetaona getödteten Schlange) 115, 159. [von thri + kaměrědha].
- thrikhs apara (P. III-shapak) s. n. drei Nächte, die Zeit von drei Nächten 82, 131. [von thri + khs apara].
- thrizafan على المرافق und thrizafa المرافقة (P. III-zafr, N. trilapana) adj. mit drei Rachen 115, 159, 161, 162. [von thri + zafarě].
- thrizhvañd (mit Abfall des ») "dreifaches" (P. min III jinakan "von drei Platzen weg") 74. [von thrish].
- thrita (P. Srit, N. Crita) nom. propr. eines in der Heilkunde erfahrenen Mannes, des Vaters des Keresdapa, aus dem Geschlechte der Samas entstammt 115. [Sskr. Trita, P. Crit, gr. Τριτο-γένεια, Δμφι-τρίτη].
- thritya (P. stigar, N. trtiya) Ordinalzahl der dritte 80, 86, 108, 115, 118, 131, 138. [Sakr. trtiya, altp. tritiya, gr. zezzòc, lat. tertius, goth. thridya, nhd. der dritte].
- thrima --- (P. patishnish, N. rddhatva) s. m. Nahrung, Unterhalt 119. [von Wz. thrd; vergl. Sakr. trdman].

thrisata - Leannis Cardinalzahl dreissig. [Sakr. trimçat, P., np. st].

thrish 400 d abgel. Zahlw. dreimal 90 (?) [Sakr. tris, P. trish, gr. 50/5].

thru >)6 v. ernähren, Unterhaltung gewähren. [Verdunklung non thra].

thrāfagh wind s. n. Speise, Nahrung, Unterhalt 158. [von einer Wz. thrāf = Sskr. tarp trpnoti trmpati, gr. τρέφω, τέρπω, goth. thrafzijan; vergl. gr. Διο-τρεφής u. s. w.].

thrāfēdha - Q (P. patishn, N. samṛddha) adj. wohlgenährt, reichlich unterhalten, gesättigt 118 (nach Justi von einem s. thrāfēdhagh). [erweichtes part. pf. pass. von thrāf, s. unter d. vor.].

## 9 d

daidhyañd Kunsang part. pr. von 49.

daisoi 305349 (P. fréfiar) s. f. Betrug 76, 77; persönlich als Name eines Damonen 112. [von Wz. dab].

daena — (P. din, N. dini) s. f. Gesetz, Lehre, Religion (bes. mit den Bein. "mazdayasnisch", "ahurisch" und "zarathushtrisch") 71, 78, 84 ff. [von Wz. di; vergl. Sskr. dhiti; P., np. din].

s. n. Auge 145. [von Wz. dt; np. dtm und dtmah].

daemana --- s. n. Blick (des Auges) 150. [von Wz. di].

- 172; fem. "Dämonin" 115. [wörtl. "der Leuchtende" von einer Wz. div in Sskr. dyu, gr. Zevs u. s. w.; mit der Bed. "Gott" in Sskr. deva und devi, lat. deus und divus, lit. dévas; im Erân. der Bed. nach umgekehrt zu Damon, P., np. dév].
- dasvayasna שנטאיליענענענע (P. dévyasn) s. m. der den Dämonen Opfer darbringt, Verehrer, Anhänger der Dämonen 107—108, 111. [vom vor. + yasna; vergl. Sskr. devayajya; P. dévyasn].
- daevayaz και (P. shéda-yazak; so vd. 8. 98) adj. den Damonen opfernd, die Damonen verehrend 112. [von daeva + yaz].
- daevo-jata שנט (P. shéddan-zat) adj. geschlagen, geplagt von den Dämonen 106. [von daeva + jata part. pf. pass. von Wz. jan; np. dév-zadah].
- Dāmonen geschaffen 111, 112, 114, 146, 155. [von daeva + dâta part. pf. pass. von 2 Wz. dâ; Sskr. devahita].
- aus dem Aögem, Sskr. deva) adj. damonisch, den bösen Geistern angehörig (von der Hölle) 164. [von daeva, Sskr. daivya].
- daesha عنام 2. sing. pot. von 1 Wz. عمر المعام عليه ا
- s. f. Trug, Betrug 112. [von Wz. dab].
- daðzhagha 1) adj. trugvoll, heimtückisch; 2) s. m. Hölle (P. dôshâkh, im Aðgěm. Sskr. naraka) 112, 164. [von Wz. duj; P. dôshakh, np. dôzakh].
- وسر = part. pr. pass. von >> وسر = وسادر مادرسان
- daos atara المولومية (P. doshastar) adj. we stlich, abendlich, gegen Westen gelegen (Bein. von Nighna) 149. [von daos a "Abend" = Sskr. dosha, P., np. dosh; P. doshastar].
- dakhma (P. dzdn, dakhmak) s. m. Dakhma, eine künstliche, von runden Mauern umgebene Erhöhung, auf welcher die Leichname zum Frass für die Vögel und reissenden Thiere ausgestellt werden 82, 83, 90. [P. dakhmak, np. dakhm und dakhmah; urspr. wohl "Verbrennungsplatz" von Wz. daj].
- dakhshta (P. dâshak, N. lakshaṇa) s. n. Zeichen, Kennzeichen, Merkmal, Mal 76, 77. [P. dâshak; ? vergl. gr. διδάσκω].

- dakhshtavand פּנְשׁשׁאַשׁ (P. dashtân) adj. mit einem Zeichen versehen; (von Frauen) menstruirend 91. [vom. vor. mit Suff. vand; P., np. dashtân].
- dagha adj. gebrandmarkt, mit einem Brandmal versehen 138. [von Wz. daj; vergl. Sskr. daha "Brandmal", np. dagh].
- dağhağh ພາກພາກ s. n. wundervolle That, Meisterwerk, Geschick-lichkeit s. unter ພາກພາກ \_ ຊ້າງວາງ . [von einer Wz. dağh, gr. vergl. δέδαε; Sskr. damsas].
- dańhu ) (P. mata, N. grama) s. f. Bezirk, Land, Gegend 74, 76, 77, 136, 140, 146, 148; in politischem Sinn: der umfassendste staatliche Verband, die Vereinigung einer bestimmten Zahl von santu (Einung) die ihrerseits in mehrere vis (Clan, Geschlecht) zu so und so viel nmana (Familien) zerfallen 119, 152. [Sskr. dasyu, Bezeichnung der ungläubigen Völkerstämme, altp. dahyaush "Provinz", P. dahya-, np. dih und dih].
- danhu-paiti (P. dahyūpat, N. grāmapati) s. m. Herr einer danhu, Gebieter einer Provinz, Fürst 103, 119, 132. [vom. vor. + paiti, P. dahyūpat].
- danhu-papërëtana المعارة) عند s. n. Kampf der Länder, Völkerschlacht 145. [von danhu + papërëtana].
- danhu-fradhana wine de de de la spendend (Bein. der Anahita) 128. [von danhu + fradhana].
- 2 Stellen als eine noch über danhu stehende staatliche Vereinigung; wenigstens scheint die Trad. das Wort in diesem Sinne zu fassen. Vielleicht darf man sasti (von Wz. sagh = Sskr. çasti hier "Loblied") als "Befehl, Herrschaft" nehmen und demnach Herrschaft über die Provinz, Fürstenmacht übersetzen. [von danhu + sasti].
- daj ومع v. Cl. 1 brennen, verbrennen.
  - mit the ham (P. ham dasttan) zusammenbrennen, verbrennen 81. [Justi das; Sskr. dah dahati; vergl. daha, lit. deghas "Feuerbrand", goth. dayas "Tag"].
- dazde yuggue inf. zu 2 Wz. mg.

- \*dathéng ys. 28. 10 (S. 167) ist nach der Trad. (P. dahishn, N. dati) acc. pl. eines s. datha Gabe, Geschöpf, Schöpfung. [von 1 oder 2 Wz. da].
- dadhvao (P. datar, N. datar) s. m. (s. § 60, schw. St. 20) Schöpfer (Bein. des Ahura mazda) 73, 74, 103, 146. [part. pf. act. von 2 Wz. da].
- gen, hintergehen, durch Trug schädigen 124; part. pf. act. gen. s. fem. [min Gigetten] (Bein. der dämonischen Heerschaar) 117; part. pr. med. mjenikan; part. pf. pass. myong 124. [Sskr. dabh dabhnoti].
- dar ). (P. yakhsenuntan, N. dar und da) v. Cl. 1 halten, festhalten, in Besitz haben 152; part. pf. pass. -- gf/2 "gefangen" 125.
  - mit 4 ni caus. haften an, liegen, darnieder liegen (upairi sam)
    158 (vergl. altp. dar Bed. "sich aufhalten").
  - mit. 49 rf auseinander halten, aufrecht halten (die Füsse) 146. [Sskr. dhar dharati, altp. dar, P., np. dashtan, daram, gr. vergl. Θάλαμος, lat. firmus].
- darēgāyu كالم (P. dérjānish, N. dirghajīva) adj. lange Dauer habend, lange wahrend 166. [von darēgha + dyu; Sskr. dirghāyu und dirghāyus].
- daregha 196 μα (P. der, N. dirgha) adj. lang, lange dauernd, lang ausgestreckt (temporal und local) 126, 127, 149; adv. εξείως 118; εξείως (Gáthádial.) 173. [Sskr. dirgha, P., np. der; vergl. altp. dranga, np. dirang, gr. δόλιχος, lit. ilgas = dilgas].
- daregha-arshtaya שונים שונים adj. 1) langschaftig (von den Lanzen) 143; 2) mit langem Speer bewaffnet (Bein. des Mithra) 148. [vom vor. + arshti].
- dareghu >95] (Justi unter drighu) (P. daryôsh, N. daridrin) adj. arm, dürftig 123. [vergl. P., np. daryôsh und np. darvésh].
- darěgho-gava (P. dîrgavé?) adj. mit langen Händen (Bein. des Dämonen Bûshyāsta) 147. [von darěgha + 2 gaŏ].
- daregho-jiti (P. dér-zívishnish, N. dírgha jivita) s. f. langes Leben, langes Dasein 118. [von daregha + jiti].
- dareja (P. darjik) nom. propr. eines Berggipfels, an welchem die Wohnung des Pourushaspa lag, in der Zarathushtra geboren wurde 103, 104.
- 1) darëz 5 v. Cl. 10 fest halten, fest machen,

- mit nach rückwärts befestigen, auf den Rücken binden, fesseln 145.
- mit 4 ni (P. asrûntan) nach unten fest machen, belasten, beschweren 100. [Sskr. darh drmhati, vergl. altb. draj].
- \*2) darez (P. ?, N. dhârayitar) s. n. -y-och-- ys. 29. 1 (S. 168) das Festhalten, Fesselung. [vom vor.].
- darena s. f. Thal, Schlucht 143. [np. darrah; s. Spiegel: Uebers. z. d. St.].
- darës τος ν. Cl. 1 sehen, erblicken, schauen 113, 166. [Sskr. darç, np. das "ähnlich"?, gr. δέφχομαι, δέδοφχα, goth. tarhjan].
- \*daržsata (P. pavan vinishn, N. dlokanena) adj. anzusehen, ansehnlich, herrlich ys. 30. 1 (S. 171). [vom vor.; Sskr. darçata].
- darësya part. fut. pass. von darës was gesehen werden muss oder kann, sichtbar. [Sskr. drçya].
- dares v. Cl. 5 dreist sein, muthig sein, wagen. [Sskr. dharsh dharshati dhṛshṇoti, altp. darsh, gr. vergl. θάρσος, θαρσέω, goth. ga-dars, ahd. tar, turran].
- darši (P. shikift, oder shikuft? oder shikaft?, wohl = np. shikift "Wunder, Herrlichkeit", Sskr. mahattara) adj. die Trad. leitet dasselbe offenbar von darës "sehen" ab; besser aber übersetzt man es wohl mit stark, gewaltig, mächtig 141 (Bein. des Windes). [von darës; vergl. Sskr. dhṛshnu und dādhṛshi, Bein. des Indra und der Maruts, gr. Φρασύς].
- darś i-dru ) (P. shikift-zin, N. camatkara çastra) adj. nach der Trad. mit wunderbarer, herrlicher Lanze versehen; besser wohl eine gewaltige Lanze tragend (Bein. des Sraosha) 154. [vom vor. + dru].
- dav >> Nbf. zu jug.
- dasan justus Cardinalzahl zehn 137, 138, 139. [Sskr. daçan, P., np. dah, gr. déxa, lat. decem, goth. taihun].
- dasema (P. X-in) Ordinalzahl der zehnte 85. Sehr dunkel ist (p. ys. 28. 10 (S. 167); doch bemerke ich, dass hier die Trad.

- yehabûnît und dadau hat, das Wort also von der Ordinalzahl trennt und von der Wz. da dath das abzuleiten scheint. [Sskr. daçama, np. dahum, lat. decimus].
- dasvare () (P. durustish, d. i. np. durusti, N. surupatva) s. n. Tüchtigkeit, Tauglichkeit, Gesundheit, Schönheit 117. [wohl verw. mit Sskr. daças und yaças, lat. decus decoris].
- das ina שנישים (P. dashn) adj. rechts 148. [Sskr. dakshina, P. dashn, gr. δεξιός, lat. dexter, goth. taihsvas].
- dahaka പായായാ oder azhi dahaka പായായാ പാലം s. unter വിധം
- dahma (P. dahman) adj. from m, and achtig, glaubig. [Sskr. dasma, herrlich, wunderkräftig", Bein. von Göttern, P. dahman].
- \* dahmdyush-harčthra (P. dahmdn sarddr) s. n. Schutz, Hut eines frommen, gläubigen Mannes 126. [von dahmdyu, aus dem vor. durch dyu fortgeb., + harčthra].
- 1) da (P. yehabantan, datan und yehabanshttan?, N. da) v. Cl. 3 s. § 131, St. wen, wender on geben, übergeben, darbieten, darbringen, verleihen 118, 123, 124, 126, 138, 166, 168, 170; part. pf. pass. wender overkünden, mittheilen 169, 173; pot. 2. sing. m. wender 139; inf. wender 169, und wender 165 (von einer verdunkelten Form du).
  - mit was paiti übergeben, überliefern 150.
  - mit Aug pairi (Trad. wie beim einf. V.) übergeben, überliefern, überlassen 124.
  - mit also para (Trad. wie eben) übergeben (vergl. Sakr. para-da), (Rechenschaft) ablegen 108. [Sakr. da dadati, altp. da, P. datan, np. dadan, gr. oldens, lat. dare].
- 2) da (P. yehabûntan, N. da) v. Cl. 3; (vergl. § 131) St. und (S. 1) setzen, stellen, legen (mit loc. "in etw. bringen") 129; 2) schaffen, erschaffen; inf. (P. dahishn, N. dati) ys. 30. 4 (S. 171); 3) machen, zu etw. machen ys. 28. 2 (S. 165); part. pf. pass. "gemacht, geschehen" 108; 4) (von Blicken) werfen, richten 150; 5) einnehmen, erlangen, besitzen 137.

  - mit is ni ederlegen; part. pf. pass. "das Niedergelegte, Schatz, Reichthum 152; " einem etw. anhängen, anheften (part. pf. pass. P. bard dat) 76, 77.

- mit -12 fra fördern, gedeihen machen; loc. des part. pf. pass.
- 3) da wo v. wissen, kennen, verstehen. [altp. da, P., np. danistan, gr. ἐδάην, δαήμων].
- 4) da wo v. saugen, trinken, säugen. [Sskr. dha dhayati, np. vergl. dayah; gr. εθησα, θήσατο, goth. daddjan, ahd. tajan].
- dditi sposma s. f. Machung, Bereitung s. sposmassis. [Sskr. hiti, gr. θέσις, goth. dedis, and. tâti, nhd. That].
- 1) dâitya -wəsəyə (P. dâtthâ) adj. 1) gesetzmāssig, vom Gesetz vorgeschrieben, gesetzlich 82, 107; 2) dem Gesetz ergeben, rechtgläubig 88; 3) richtig, genügend 129. [P. dâttk, np. dâd-].
- 2) dâitya (P. dâité) f. nom. propr. eines in Airyana vaejağh fliesenden Stromes 73, 74, 102. [P. dâtîk oder dâité].
- # ddityo-aesmin אוניסינבל (P. ddithd-6sm) adj. in gesetzmässiger Weise mit Brennholz versehen (vom Feuer) 126. [von 1 dditya + aesmin].
- # dâityo-upasayenin אָרָטָבוּנטָן (P. dâtîhâ pasyân) adj. in gesetzmāssiger Weise mit Unterhalt versehen, nach Vorschrift unterhalten (vom Feuer) 126. [von 1 dâitya + upasayenin].
- ddityo-kereta (P. datiha-kart) adj. nach Vorschrift behandelt 106. [von 1 dditya + kereta part. pf. pass. von 1 Wz. kar].
- \*dâityo-pithwin | 1985 God 2005 (P. dâtihâ-yazishn) adj. nach Vorschrift mit Speise versehen, in gesetzmässiger Weise genährt (vom Feuer) 126. [von 1 dâitya + pithwin].
- Weise mit Wohlgerüchen versehen (vom Feuer) 126. [von 1 dâitya + baoidhin].
- dâuru ) (P. vd. 13. 82 ist tâshîtâr in tâshît dâr zu emend.) s. n. 1) Holz;
   2) Speer, Lanze 160. [Sskr. dâru, P., np. dâr, gr. đóqv].
- 1) dâta weme 1) part. pf. pass. von 1 Wz. we ; 2) s. n. Gabe, Geschenk. [Sskr. datta, P. dât, np. dâd, gr. dorós, lat. datus].

- 2) dáta (2) s. n. das festgesetzte, Gesetz, Satzung (P. dát, N. nyáya) insbes. mit — (2) s. n. das festgevendidád" 84. [Sskr. hita, altp. dáta, P. dát, np. dád, gr. Jezés].
- 3) dâta (P. dâtâr) s. m. Geber, Spender 105; Verbreiter (des Gesetzes) 71. [Nbf. zu dâtarĕ, wie gr. θετής zu θετής; in der Nota auf S. 71 sind die Formen dâto, cisto u. s. w. unnöthiger Weise als Verdunklungen aus dâta u. s. w. erklärt].
- 1) dátarě () μομο (P. dátâr) s. m. Geber, Spender. [von 1 Wz. dá; Sskr. dátar, P. dátâr, gr. δωτής und δοτής].
- 2) dâtarë (lunus (P. dâtâr) s. m. Schöpfer (Bein. des Ahura mazda) 70, 78, 80, 81, 135. [von 2 Wz. dâ; Sskr. dhâtar, P. dâtâr, np. dâdâr, gr. Jerýe].
- dâto-râza (P. dât-ârâstâr, erkl. mit dât-i frârûn barû khavîtûnât, N. âcâraracayitar) adj. das Gesetz ordnend, des Gesetzes kundig 115. [von 2 dâta + râza].
- dåthra s. n. 1) Gabe, Geschenk; 2) Vergeltung, Gerich;t (P. dåsar) 108. [von 1 Wz. då; Sskr. dåtra, P. dåsar].
- dânayana سالسودساله m. nom. propr. Sohn des Dâna 160.
- dânu ) s. n. 1) traufelnde Flüssigkeit, Thau; 2) Strom, Fluss (aus dem Aögem. Pazend rod, Sskr. nadi) 164; 3) Korn (?) vergl. ) und ) und ) [Sskr. dânu; np. vergl. dânuk oder dânug; statt ash-dânu ware eher ash-dâna zu erwarten, vergl. Sskr. dhânâ, P. dânak, np. dânah "Korn"].
- 1) daman | wews s. unter | weks.
- +2) daman | usus s. n. Weisheit, Wissens. unter | usus sels) (von 3 Wz. da].
- ys. 28. 2 (S. 165) (P. yehabûnît, N. deyût) s. unter 1 Wz. yene einer verdunkelten Nebenform du; vergl. thru, Nbf. zu thrû].
- dâmi scung s. f. Weisheit s. unter scung.
- dâmi-dâta wews (P. dânâk, N. jñânin) adj. mit Weisheit erschaffen 123. [vom vor. + dâta part. pf. pass. von 2 Wz. dâ].
- dasmaini ) (P. durustish, N. saundarya) adj. Gesundheit verleihend, heilkräftig 125. [von einem s. dasman, vergl. dasvare mit suff. i].

- dashta were adj. tragend, führend s. were was were. [von Wz. dar; mit Umwandlung des r vor t zum Sibil.; vergl. np. dashtan, praes. daram].
- dastayani اسريد مساده M. nom. propr. Sohn des Dâshtayana 160.
- di 39 prom. encl. er, sie, es (vergl. § 100); 69 72, 80, 84, 139, 162; 69 (dient zur Hervorhebung) 164. [altp. d'im und d'ish].
- diz 525 v. Cl. 1 häufen, aufhäufen, bedecken.
  - mit stang pairi (P. ptrâman dâtan) ringsherum aufhaufen, errichten 90. [Sskr. dih; vergl. Sskr. deha "Körper", deht "Damm, Wall", altp. d'ida und np. diz "Burg"; lat. fingo, fictor, figura, goth. deigan "kneten", ndd. dik "Deich"].
- dis 2009 (P. naktsitan vergl. np. angézidan und angékhtan, erkl. mit pétāk vakhdûntan, N. prá-ruh) v. Cl. 4 zeigen, lehren, unterweisen; caus. dass. 82.

mit -g- apa lehren, unterweisen.

mit -12 fra (P. fráz nimútan) caus. zeigen, lehren 71.

mit eger ham zeigen, sehen lassen 161—162, 162. [Sskr. diç, gr. deluvum, lat. dicere, in-dic-are, goth. teihan, ahd. zihan, nhd. zeigen].

- dt de und dys wood v. Cl. 3 sehen, schauen, blicken; part. praes.
  - mit 4 (P. nakiritan) auf etw. schauen, blicken 127. [Sskr. dhi didhyate, altp. d'i ad'inam, P. ditan, np. didan, gr. θέα "Blick", θεάομαι].
- 1) du ) v. (Cl. 1) 1) denken, sinnen, überlegen (P. ? justan = np. justan quaerere scrutari) 112, 161; 2) tönen, lärmen, schreien (P. guftan, N. pra-lap) 102, 119.

mit paili (P. pasan guftan oder ? justan) entgegnen, erwidern 102, 103.

- mit -10 fra und -4 vî hin und her überlegen, hin und her sinnen 111. [zu der Bed. "denken" vergl. gr. θνμός, zu der Bed. "tönen" Sskr. dhvan dhvanati und gr. θωνσσω "rufen"].
- \*2) du > y. Cl. 1 eilen, rinnen, laufen, strömen.
  - mit -13-m- aoi-fra (P. fráz ychavûntan, ycdarûntan) ü ber etw. h in-weglaufen (von grösseren Gewässern, welche die kleineren verschlingen) 84. [Sskr. dhû dhûnoti, dhao dhaoati, dhûo dhûvati, np. davîdan, gr. θύειν θοός, θυέλλα, goth. daunis "Dunst", ahd. tunist "Dunst Sturm"].

- dughdharĕ ξ) μας (P. batman, N. duhitar) s. f. Tochter 105. [Sskr. duhitar, P. dukh, np. dukhtar, gr. θυγατής, goth. dauhtar].
- duj ورام v. Cl. 1 trügen, trügerisch ersinnen oder bereiten; part. pr. والمساوية 102.
- dushağh פופשינים s. n. Hölle 161. [vom vor; vergl. daözhağha].
- \*duzhithra (undick, Unheil 150. [von duś + ithra aus Wz. i; vergl. Sskr. durita, altb. duzhita].
- duzhûkhdha (P. dushûkht, N. durukta und duruktin) adj. schlecht gesprochen; n. schlecht Gesprochenes, Lüge, Trug 124, 149. [von dus + ukhdha part. pf. pass. von Wz. vac; Sskr. durukta, P. dushûkht].
- duzhda mgels )g Nbf. zu fungels )g.
- duzhdaena (P. dushdîn, N. dushtadîni) adj. schlechtem Gesetze folgend, schlechter Religion angehörig 161. [von dushdaena].
- duzhdaman (P. dushdanak) adj. schlimmes Wissen besitzend, unweise oder verschlagen 103. [von dus + 2 daman].
- duzhdao (P. dushdanak, N. dushtajnanin) adj. übelwissend, unweise oder verschlagen 102, 103, 108, 109, 171 (Bein. des Agra mainyu und der Damonen); thöricht (von Greisen) 111. [von dus + dao; P. dushdanak, np. duzd].
- duzhběrěti ২০১/৪৬) s. f. schlechter Unterhalt, Noth, Mangel yt. 10.
  48 (S. 146). [von duś + běrěti; Sskr. durbhṛti].
- duzhyeshti פנטנטעטיאָן s. f. spärliches Opfer 150. [von dus' + yeshti].
- duzhvarshta (P. dushhuvarsht, N. duhkṛta und duhkṛtin) adj. schlecht gethan, n. böse That, Sünde 124, 149. [von duś + varshta part. pf. pass. von Wz. varĕz].
- dunman ("G) (P. abr) s. n. Dunst, Nebel, Wolke 82, 141, 146. [von 2 Wz. du; Sskr. dhûma "Rauch", P. dût, np. dûd].
- dushmata (P. dushmat, N. durmata und durmatin) adj. schlimm gedacht, n. schlimm Gedachtes, böse Gedanken 124, 149. [von dus + mata part. pf. pass. von Wz. man, P. dushmat; Sskr. vergl. durmati].

- dush-sagha (P. dushsakhunish, N. dushtasvara) adj. schlechte Reden führend (Zauberer, Beschwörer?) 123. [von dus + sagha].
- dush-qarënagh ()) adj. schlechten Glanz besitzend, frevlerisch 149. [von dus + garënagh].
- dus Vorsatzsilbe mit der Bed. schlimm, schlecht, übel vor dumpfen Lauten in der Regel in του, vor tönenden in του übergehend. [Sskr. dush, P., np. dush, gr. δυσ-, goth. tuz-, ahd. zur-, nhd. zer-].
- dama -w679 s. m. Schwanz, Schweif s. unter -w679-w>>>>ug. [P. dum, np. dum, dunb].
- dura عرام (P. rakhik, N. dura) adj. weit, ferne; abl. برامين "von ferne" 129. [Sskr. dura, altp. d'ura, P., np. dur].
- dûrae-pâra (P. dûr-vatarg) adj. fernhin zu überschreiten, mit fernen, weit auseinander liegenden Grenzen (von der Erde) 103, 147. [von dûrê loc. zu dûra, vergl. Sskr. dûre, altp. d'uraiy + pâra aus Wz. par].
- adj. weithin leuchtend, in die Ferne strahlend (vom Stern Tishtrya) 135. [von dare, vergl. d. vor. + saka; Sskr. vergl. darebhas].
- důračša (P. důr-hôsh, erkl. mit hôsh min rubûn-i martumûn dûr yakhsanûnît; N. dûramṛtyu) adj. den Tod fern habend, fernehaltend, vom Tod befreiend (Bein. des Haoma) 113, 114 ff. [von dûra + ačša = ačšažh; Geldner stellt das Wort falsch zu Sskr. durosha, dieses müsste doch duzhačša werden!].
- děrěza \_\_\_\_(P. tangish?) s. f. Bande, Fessel 125. [von Wz. darěz].
- déush-manahya μος μος adj. von schlechter Gesinnung, Sünder, Uebelthäter 158. [von dush-managh,, Sskr. durmanas, np. dushman, gr. δυσμενής mit Suff. ya].
- doithra (P. dôisar, N. locana) s. n. f. Auge 150. [von Wz. dt, P. dôisar und dôsar].
- dāman μες (P. dâm, N. sṛshṭi) s. n. Schöpfung, Geschöpf 86, 87, 103, 104, 105, 116, 134, 156. [von 2 Wz. dâ; Sskr. dhâman, P. dâm, np. ? dâm, gr. εὐ-θήμων, θῆμα, lat. fam-iliu, goth. domas, ahd., mhd. tuom, nhd. Affix-thum].
- dāmi of oder dami of s. f. Weisheit, Einsicht, mehrfach neben

- Årmaiti stehend. [von 3 Wz. dd; die Trad. zu ys. 34. 10 übers. das Wort mit dam und sṛshṭi, also wie das vor.; vergl. indess dami-data].
- \*1) da (P. dahishn, N. dâti) s. f. Gabe, Geschenk ys. 28. 6 (S. 168). [von 1 Wz. da].
- 2) dao [mg 1) s. f. Weisheit, Einsicht s. [mg/m6; 2) weise, einsichtig s. [won 3 Wz. da].
- \* dhogh wife adj. 1) gebend; 2) schaffend; 3) weise, einsichtig. [von 1 2 3 Wz. dd].
- dydi swoog (P. yehabûnît, N. dâsyati) s. unter 1 W. wg.

::-

۴.

ľ

1

- draoga سوكيه) a und draogha عن 1) adj. lügnerisch, trügerisch 158; — 2) s. m. Lüge, Trug (P. kadba gubishn) 112. [von Wz. druj; Sskr. drogha, altp. drauga, P. darog, np. darogh, an. draugr "Gespenst", nhd. Trug].
- draona שול und draonagh שנשל (P. daran, sur, N. drana) s. n. das bei der Opferceremonie dargebrachte Brod; Schaubrod, Opferbrod 84, 124. [Sskr. drona "Somakufe"; vom Draona des Soma" auch ys. 10. 44 die Rede; P., np. daran].
- part. praes. med. مواهدها 103, 105, 147. [durch Umstellung aus darèz entstanden ?].
- drafs a (P. drafsh) s. m. 1) Tropfen (? 124); 2) Funken; 3) Banner, Fahne. [von einer Wz. drap "abreissen" = gr. δεέπω; Sskr. drapsa, P. drafsh, np. dirafsh fulgur, splendor, vexillum, dirafshan splendens, dirafshidan splendere, tremere].
- drājagh s. n. 1) Lange, Dauer (P. drānā) 93; 2) Fortdauer, Fortbestehen; (P. ô zaki dirāz, N. dirgham) "auf die Dauer" 119. [Sskr. vergl. drāghman, drāghishṭa, P., np. dirāz; altp. dranga = np. dirang; an. draga],
- driwi (P. dripak, erkl. m. dart) s. f. 1) Armuth, Mangel, Elend 76, 77; 2) Name einer Damonin (der Armuth) 112. [vergl. altb. dareghu, np. darvesh].
- 1) dru >) 9 v. Cl. 1 laufen, rennen; davon agents. [Sskr. drd und dru, gr. διδράσχω].
- 2) dru ) (P. dar) s. n. 1) Holz 87; 2) hölzerne Waffe, Speer oder Keule. [Sskr. dru, gr. dovs, goth. triu].

- 1) druj v. Cl. 6 trügen, betrügen 145, 149—150.

  mit essa aiwi (P. madam drujitan) dass. [Sskr. druh druhyati, altp.
  d'ur'uj, P. drujitan, ahd. triugan, nhd. trügen].
- 2) druj (P. druj, N. druj) s. f. Name einer bestimmten Classe weiblicher Damonen 85, 86 u. s. w. [vom vor.; Sskr. druh, P. druj, np. durugh, an. draugr "Gespenst"].
- drujaska (P. drujask) s. m. Anhänger, Anbeter der Unholdinen 111. [vom vor. mit Suff. ska; P. drujask].
- drujim-vana المانية (P. druj vanînd, N. drujam apanayûmas) adj. die Drujas besiegend, die Unholdinen vernichtend 117. [von druj + vana aus Wz. van].
- dregvand, N. durgatimant) adj. bóse, schlecht, sündhaft 168, 171, 173. [dem Gâthâdial. angehörige Nbf. zu drvand].
- drvañd (P. darvand, N. durgati, durgatimant) adj. böse, schlecht, sündhaft 87, 92, 102, 108, 109, 112, 120, 143, 145. [von Wz. dru; P. darvand].
- dreated (P. durust-rubanish, N. rupapravrtti) s. f. Dauer, Festigkeit, Bestand 118. [von drea; vergl. Sskr. dhruvas].
- drvo-casman | accept | 2 adj. mit gesunden Augen oder mit unbeweglichem Blick (Bein. des Tishtrya) 137. [von drva + casman].
- dva —» Cardinalzahl zwei (s. § 91. 2) 73, 78 u. s. w. [Sskr. dva, P., np. da, gr. δύο, δνω-, δι-, lat. duo, goth. tvai, tva-, nhd. zwei].
- dvaidi-frasa (P. pavan gumânîk hampursind, N. samdehiyam prechanti) durch Fragen in zweifelhaften Dingen zu übers [von dvaidi, vom vor.; vergl. Sskr. dvidhâ + frasa].
- dvaes a שנישניש s. unter שווא מישט משויא s. unter שווא משויא שווא אייט משויא אייט משויא שווא משויא שווא שווא משויא שווא משויא משויא
- dvar عن (P. dubârîtan, N. dur-gam) v. Cl. 1 laufen, rennen, eilen (von bösen Wesen) 112.

mit -o- apa (P. ranar dubaritan) weglaufen, entfliehen 102.

mit wo upa (P. madam d.) hinzulaufen (St. 1009) 102.

mit mit nish hervorstürzen 188.

mit Ano pairi (P. madam d.) um Jem. herumlaufen 102.

mit -13 fra (P. fraz d.) vorwartsrennen 102, 146, 161.

mit the ham (P. 8 ham d., N. duragam) zu sammenlaufen, sich versammeln 172; mit hinter einem herlaufen, verfolgen 162. [Sskr. dhvar in der caus. Bed. "zu Fall bringen", dhvaras "täuschend", dhurv "schädigen", dhor "laufen", P. dubartan und dubaristan, np. duvaridan, gr. ž-Jog-ov, goth. dvalas "toll", driusan "fallen"].

dvara w) w) s. n. Thor, Thüre s. unter w) w) ως ως ως. [Sskr. dvar, dvara, altp. d'uvara, np. dar, gr. θύρα, lat. foras und forum, goth. daura, ald. tura].

dvān (本) v. 1) wehen, blasen; — 2) tonen, rauschen.

mit - us caus. in die Höhe blasen, hinaufblasen (so nach Spiegel, Privatmitth.) 130. [Erweiterung von Sskr. dhū dhūnoti; viell. auch = Sskr. dhvan "sich verhüllen", dann würde man wohl "in Dunkel hüllen" übersetzen müssen].

dvās عند v. Cl. 1 laufen, stürzen.

mit -10 fra (P. fraz dubartan) vorwartsstürzen 85. [Sskr. dhvas dhvasati, dhvams dhvamsati].

# g d

- dkaeś a بوهور والم 1) s. m. Herkommen, Brauch, Gesetz (P. díná, N. nyáya); 2) s. m. das Herkommen ausübend, Hüter des Gesetzes, Richter (P. dátábar, N. nyáyádhipa) 115. [P., np. késh; s. Fick S. 40].
- dbaeś agh שוניען פארני (P. bésh, N. badha) s. n. Feindschaft, Hass 117, 119. [von Wz. dbis; Sskr. dveshas und dvesha, P. bésh].
- dbaes avand مرسور (P. beshttar, N. bâdhûkara) adj. feindselig, hassend 117, 119. [von dbaes a = d. vor.].
- \* dbaes o-taurvand בשני) אורים בשני (P. besh tarvind, N. badham ni-hanmi) adj. den Hass bewältigend 117, 118. [von dbaes agh + taurvand part. pr. act. von taurv].

- dbaes o-parshta (P. besh-pursit) s. n. feindselige Frage, gehässige Frage 103. [von dbaes agh + parshta].
- dbis v. Cl. 4 hassen, feindselig sein; part. pr. act. exemple (P. béshttár, N. pídákara) "Feind, Hasser" 153, 163; part. pf. pass. part. pf. pass. gekrankt, erzürnt" 150.

mit wo upa dass. part. pf. pass. werzurnt" 143, 144. [Sskr. dvish dveshti].

- dbis ish אונטשנט (P. bajak) s. n. Glied (am Finger) 94.
- \*dbiś vañd (Luguer) (P. béshitar, N. badhakara) adj. feindselig, hassend ys. 28. 6 (S. 166); man könnte auch ys. 9. 60 und 85 um des Metrums willen dbiś vañd statt dbaes avañd lesen. Vergl. die Nota zu d. St. S. 117. [von Wz. dbis].

#### 3 ×

- 2) na encl. Partikel nach dem pron. interr. s. das.
- nairi-managh (P. mart-minishn, N. purushamanasatva) adj. mannhaften Sinn habend, heldenhaft (Bein. des Keresaspa) 116. [von nairya + managh; Sskr. vergl. nrmanas].
- nairya الدواردوس 1) adj. männlich, mannhaft, den Männern gehörig (P. gabrāān) 126, 159; 2) s. m. männliches Individuum (P. nar) 78. [von narě; Sskr. narya, np. narah, gr. vergl. árðgelog, lat. Nerius].
- nairyo-sagha שנל (פנל בעניטיאי (P. Nairyôsang) m. nom. propr. eines Feuergenius, des Boten des Ahura mazda 109, 146, 154. [Sskr. vergl. nardçamsa meist Bein. des Agni; P. Nairyôsang].
- naedha Part. und nicht, Part. Part. weder noch 77, 124; im Gåthådial. [169. Mehrfach scheint auch um' des Metrums willen naedha für noid eingesetzt werden zu müssen, z. B. 146, 149 (vergl. die Nota). [aus 1 na + encl. idha = id].

- naema (P. nimak) s. n. 1) Seite, Theil, Gegend 102, 103, 144; 

  purspur purlunggu s. unter lunggu; 2) Halfte 97. [P. nimak, np. nim, nimah].
- nazdishta (P. nazdist, N. nikaṭa) adj. der nāchste, nāchst gelegene 111. [superl. zu einem adj. nazda; Sskr. nediyas nedishṭa, P. nazdik, nazdist, np. nazd, nazdik; vergl. altb. nabanazdishta "die Anverwandten" Sskr. nom. propr. nabhanedishṭa].
- nad σω v. schmähen, verspotten, verschten. [Sskr. nand, nid, nind, gr. ονειδος, ονειδος, ονειδος, goth. naitjan].
- napád publ oder naptarě () (s. § 79) in Verb. mit cer m. nom. propr. eines in den Wolken wohnenden Wassergenius "Sohn der Gewässer" (P. apán náf, N. apáň nábhi) 135, 141, 156, 162, 163. [vergl. Sskr. apáň napát Bein. des Agni, weil das Blitzfeuer aus den Wolken geboren ist; P. náf, np. nabírah, náf; vergl. lat. nepos, neptis, ahd. nefo, nevo, nhd. Neffe].
- nam (a) v. Cl. 1 sich beugen, bes. um anzubeten, sich verneigen, verehren.
  - mit σο apa sich wegbeugen, entkommen, entwischen 158—159. [Sskr. nam namati, np. namidan, gr. νέμω, lat. nemus, num-erus].
- narě [] [P. gabrā, N. nar) s. m. (s. § 80) Mann, Mensch 75, 76, 77, 78, 80, 81 u. s. w.; χητωι verstärkt = ωι 79, 80. [Sskr. nar, nara, P., np. nar, gr. ἀνής ἄνεςες, umbrisch ner].
- narě-gara المارة (P. gabrā-ôpār, N. naragila) adj. Männer, Menschen fressend 115, 160. [vom vor. + gara; bei Justi im Nachtrag].
- narě-managh () adj. mannhaften Sinns, heldenhaft 159. [von narě + managh; Sskr. nrmanas; besser liest man nairi-managh].
- 1) nava (P. núk) adj. neu, frisch; instr. adverbial "von Neuem" 135. [Sskr. nava, P. núk, np. nav, nú, gr. véoc, lat. novus, nhd. neu].
- navaiti ' אני (שנישני) Cardinalzahl neunzig 95. [Sskr. navati, P. nuvat, np. nuvad].
- nava-khś apara שׁלְעשׁׁשׁשׁׁשׁׁ (P. IX-lailya) s. n. Zeitraum von neun Nächten 88, 107. [von navan + khś apara].
- nava-gâya שניש-פשנים (P. IX-gâm) s. n. neun Schritte, die Strecke von neun Schritten 98. [von navan + gâya].

- navan [20)24] Cardinalzahl neun 76, 90, 107. [Sskr. navan, P. nahū, np. nuh, gr. ἐννέα, lat. novem, goth., ahd. niun, nhd. neun].
- nava-mâhya العردية (P. nahû-mâhîk) adj. neunmonatlich, neun Monate dauernd 89. [vom vor. + mâhya adj. zu māoāh].
- mava-sato-zima (C) (P. nahum sat zim) s. m. neunhundert Winter, Jahre 73. [von navan + sata + zim].
- in der Verb. المراهدي nom. propr. eines zu Thraetaona in Beziehung stehenden Genius; viell. "frischgefallener Schnee"? 130.
- navad (P. ld) Part. und nicht, oder nicht 97. [von 1 na; vergl. nava].
- 1) nas (P. nasinttan, N. pra-naç) v. Cl. 4 verschwinden, zu Grunde gehen, umkommen 122; part. pf. pass. 149.
  - mit -v- apa (P. bard nasinttan, N. apa-naç) umkommen 124. [Sskr. naç naçyati, P. nasinttan; np. vergl. gundh = P. vands von vi + nas; gr. νέκ-υς, νεκ-φός, lat. nex nec-is, necare].
- nas (Sskr. naç naçati, gr. ἐ-νεγκ-εῖν, lat. nanciscor nactus sum, goth. ga-nauhan "genügen"].
- nasu (P. nasush) s. f. m. 1) Leiche, Leichnam (von reinen Wesen) 80, 81, 82, 96, 97; 2) f. nom. propr. einer Druj, welche sich nach eingetretenem Tode des Leichnams bemächtigt und die von ihm ausgehende Verunreinigung bewirkt 85, 86 u. s. w. [von 1 Wz. nas; P. nasai, nasush, np. (bei Vullers, appendix) nisa, gr. véxus].
- nasuspaya ພາວມາຢູ່ສາງສາງ (P. nasdi-nikanish) s. n. das Bergen, Begraben der Leichname, das bei den Pårsen als Sünde gilt 93. [von nasu + spaya].
- nasko-frascoğh (P. pavan nasg-amôkhtishnish, N. naska-praçikshaya) adj. die Nasks, heiligen Bücher recitirend, studirend 118. [vom. vor. + fra-sağh].
- ndiri ) (P. ndirik, N. ndri) s. f. Frau, Weib 75, 76. [Sskr. ndri].
- ndirika (P. ndirik) s. f. Frau, Weib 89, 104, 107. [vom. vor.].

- nauma (P. nahum) Ordinalzahl der neunte 85. [Sskr. navama, altp. navama, P. nahum, np. nuhum].
- nafağh (vi) s. n. Geschlecht, Nachkommenschaft 154. [vergl. altb. nabi "Nabel", Sskr. nabhi "Nabel" und "Geschlecht", P. naf, nafak, np. naf].
- nafya عساه دوسه s. n. Geschlecht, Verwandtschaft 152. [vergl. d. vor].
- achtend 155. [von nasta part. pf. pass. von nad + daeva].
- e náš (P. yazlántan = vazlántan, N. vináçay) v. Cl. 1 erreichen, gelangen zu, begegnen 120, 121. [Fortb. von 2 Wz. nas; Sskr. naksh, goth. niuhsjan "heimsuchen"].
- ni 3 Praf. vor. vv. nieder, hinab. [Sskr. ni, altp. ni, P., np. ni-].
- nighna Name einer Localität; nach Justi Niniveh. 149 wird "das westliche Nighna" dem "östlichen Indien" entgegen gesetzt. Spiegel leitet nighne von ni-jan ab, Harlez übersetzt "dans les profondeurs".
- nighrâirê (von ni-jan), doch ohne hdschrftl. Anhalt; Spiegel (Comm.) leitet das Wort von einer Wz. ghrâ = Sskr gal ab. Nach meiner Ansicht ist ghrâ Fortbildung einer Wz. ghar, die im Sskr. (Rv. 402. 3) vom "Schleudern" der Keule gebraucht wird.
- nijatha באשנים s. n. das Niederschlagen, Bewältigen 153. [von Wz. jan mit ni].
- nizanga s. m. Sohle, der untere Fuss 131. [vergl. zanga].
- nizhbereithi على (P. bara yedarûnishnish) s. f. das Herausschaffen 97, 98. [von Wz. bar mit nish].
- mizhberetha (P. bard yedarûnishnish) adj. was herausgeschafft werden muss 97, 98. [part. fut. pass. von Wz. bar mit nish, s. § 159. 7].
- nitëma (P. nitum, N. hinatama) adj. 1) der unterste, niedrigste 76; 2) der niedrigste, geringste 122. [superl. zu ni, P. nitum].

- nidaithi און s. f. nach der Trad. karituntan Gebet, Anrufung 107 in dem freien Comp. ארבון און בארבון "Gebet des Menschen".
- nidhâiti ২৫১৯ (P. hankhît "Niederlegung" von hankhetûntan = nihâtan) s. f. das Ablegen, Ausziehen (von Kleidern) 96. [von 2 Wz. dâ mit ni].
- nidhâta wewe) 1) part. pf. pass. von 2 Wz. mit ); 2) s. n. das Niedergelegte, Reichthum, Schatz 152. [Sskr. vergl. nidhâtar "Schatzbewahrer", nidhi "Schatz, Schatzkammer"].
- nipditi (P. bard-panakish) s. f. Schutz, Hut, Behütung 129. [von Wz. pd mit ni].
- nipátare () nomes) s. m. Behüter, Beschützer 133. [vergl. d. vor.].
- nivavañd (P. vichârishnômand) adj. mit Unterscheidung, Erkentniss versehen, klug (von dem Mädchen, das den ins Jenseits wandernden Seelen der Guten entgegen kommt) 108. [vergl. d. f.].
- nivâiti (P. vichârishnish, N. vibhakti) s. f. Scheidung, Trennung, Entscheidung (beim Weltende) 124; viell. auch Ende, Ausgang (vergl. Sskr. nirvâna). [vergl. d. vor.[.
- nivika من nom. propr. eines Mannes, dessen Söhne von Keresåspa erschlagen wurden 160.
- nishağharëti און (P. bard-sarddrish) s. f. Behütung, Beschützung 129. [von Wz. har mit nish].
- ni (P. yazlantan, N. ni) v. Cl. 1 führen, wegführen, fortführen 81. mit ava wegführen 161. [Sskr. ni nayati, altp. ni, P. nayinitan].
- nu ql (P. kun, N. iha) Part. nun, eben, gerade, jetzt 76, 170. [Sskr. nu, nu, gr. vv, goth., ahd. nu].
- nara —) al adj. schnell, rasch; sit; und sat; (P. kun, N. punarapi) adv. schnell, rasch, auf der Stelle, augenblicklich" 127, 131, 137. [vom. vor].
- němašh wwws (P. niyáishn, namáz, N. namas, namaskarana) s. n. Bitte, Gebet, Anrufung 72, 106, 114 u. s. w. [von Wz. nam; Sskr. namas, P., np. namás].
- neid (P. 14, N. na) Neg. nicht 71, 72 u. s. w. g.ki g.ki "weder —

- noch" 80 u. s. w.;  $-a_{noch}$   $-a_{noch}$  s. unter naedha. [aus na + id, mit naedha wesentlich identisch; d am Schluss wechselt öfters mit dha].
- nāman (P. shem, N. nāman) s. n. Name 108, 135. [Sskr. nāman, altp. nāma, P., np. nām, gr. ὄνομα, lat. co-gnomen, nomen, goth. namo, nhd. Name].
- nāmyāsu > 知此 (P. narmtāk, N. mṛdupallava) adj. mit zarten Sprossen, frischen Zweigen (Bein. der Haomapflanze) 117. [von nāmya, P., np. nam humidus + āsu].
- não ghaithya m. nom. propr. eines Dāmonen, des Gegners der Årmaiti, der die Menschen zum Uebermuth verführt 111. [Sskr. nāsatya, Bein. der Acvins, nach Grassmann = na-asatya "nicht unehrlich", P. nāunhas].
- nmana (P. man, N. grha) s. n. Haus, Wohnung, in der er. Stammverfassung "die Familie" 74, 75, 77 u. s. w.; - deg deg das Paradies" s. bes. [von 2 Wz. man; Sskr. mana, altp. maniya, P., np. man, lit. premena "Vorhaus"].
- nmano-paiti > (P. man-pat, N. grhapati) s. m. Hausherr, Familienoberhaupt 119, 132. [vom vor. + paiti; P. manpat].
- nydi yt. 19. 42 (S. 160) ist nach Justi zu 🚜 "führen" zu stellen und mit "um zu führen" zu übersetzen.
- nydpa (P. nikûn-myd) adj. stromabwarts 98. [von ni + dp].
- nystone preisgegeben (P. nishtnit, ? vergl. np. nishtnitan; erkl. nizdr bard kunand "sie werden mager") 112; 2) s. m. plur. Gewässer (P. nishtgingunish? nach Haug und West essays S. 325 congelation) 82. [von ni mit Suff. anc; Sskr. nyac].

## Ø p

- 1) paiti κοιμό (P. pat, N. pati) s. m. Herr, Gebieter. [Sskr. pati, P. pat, np. -bad, gr. πόσις, lat. potis, lit. patis, goth. fathis].
- 2) paili 3000 1) adv. gegenüber, entgegen 132, 138, 140; mit verb. 141; 2) praep. und postp. a) c. acc. zu, gegen, nach, hin zu

- (P. madam pavan, pavan, N. upari) 72, 76, 98, 133, 151 (?); auf 74, 85, 112, 119, 121, 157, 162; wider, gegen 125; b) c. instr. (Trad. wie eben) auf 80, 81, 118, 129, 147; aus 162; c) c. abl. für, gegen (P. min) 84; d) c. gen. für, wegen 89, 93, 137; auf (P. pavan, madam pavan, N. upari) 123, 146; gegenüber (P. patirak) 85; e) c. loc. auf, bei (Trad. wie bei a) 99, 100, 104, 155; gegen 105; in 143, 162. [Sskr. prati, altp. patiy, P. pat-, np. pad-, pai-, gr. προτί, πρός].
- 3) paiti sesse adv. distr. je, einzeln 90, 91.
- paiti-kërëta 106) g-103 adv. 660 unter Wegwenden des Blicks, wegschauend (P. pavan avarnakirishnish) 106. [von 2 Wz. kar mit paiti].
- paiti-zanta שניסיבוש (P. patiraft, Sskr. \*pratikṛta) adj. dem gedient wird, lieb 110. [von 2 Wz. zan mit paiti].
- paitita () adj. bereut, gebeichtet 2) s. n. Beichte, Bekenntniss 85; instr. () P. patitihā 84. [von Wz. i mit paiti; P. patit, np. patat].
- paiti-dra علام s. f. Abwehr, Widerstand 134. [von einer Wz. dra = Sskr. dra "laufen" mit paiti].
- paiti-frakhs tare () so god so m. Befrager 156. [von frakhs, Fortb. von pares mit paiti; viell. von frakhs = Sskr. praksh, dann hiesse es etwa "Erfüller, Vollstrecker"].
- paiti-raethwa שניסיב (P. patrit) s. m. mittelbare Verunreinigung (entstanden nicht durch Berührung mit dem verunreinigenden Gegenstand selbst, sondern mit einem durch denselben Verunreinigten) 104. [von raethwa mit paiti].
- paiti-raethway אוניסיבר (ענקע בער (ענקע בער אוניים)) trans. mittelbar verunreinigen (P. madam gumékhtan) 85, 86, 87; 2) intr. sich mittelbar verunreinigen (P. pavan patrit gumékhtan) 106. [denom. vom vor. n. § 155. 3].
- paitish woode Nbf. zu 2) opsue. [altp. patish].
- paitisha שנישנישני m. nom. propr. eines Dämonen 112.
- paitishta s. f. Abwehr, Widerstand, Schutz 134. [von Wz. std mit paiti; Sskr. pratishti].

- paitishtditi າຄາມຄາວານ (P. randr-yekavimunishn) s. f. Widerstand 137. [von Wz. std mit paiti, Sskr. pratishtiti].
- paitydpa wewsspeed (P. pattrak-i myd) adj. stromaufwärts 98. [von paiti + ap; ? P. patyap, np. padydb "Waschung"].
- paitydra (P. patydrak) s. m. Auflehnung (der Dämonen gegen die guten Geister, indem sie schlimme Schöpfungen den Werken dieser entgegensetzen), Gegenschöpfung 112. [von Wz. ar mit paiti, P. patydrak, np. patydr].
- pairi ) (P. pérâmûn) praep. und postpos. a) c. acc. um herum; bezüglich auf, stammend von? 106 (P. madam); b) c. abl. vor 153; c) c. loc. bei, unter 169. [Sskr. pari, altp. pariy, P., np. pérâmûn, np. par-, gr. negé].
- pairiagharshta אפני (P. nakirit erkl. m. pavan sardår dåsht)
  adj. (vom Weihwasser) gereinigt, geläutert (?) 130, 131. [vom vor. +
  harshta part. pf. pass. von harëz].
- pairika (P. partk, N. rākshast) s. f. Bezeichnung dämonischer Frauen (wahrscheinlich aus andersgläubigen Völkern), welche durch ihre Schönheit die Gläubigen zur Liebe und dadurch zum Abfall verführen 103, 117, 136. [P. partk, np. part].
- pairi-kart a שנילנים (P. ptrâmûn-karshnish) s. m. Furche, Kreis 106. [von Wz. kartt mit pairi].
- pairicithta pairicithta (P. pish, N. parvam) adv. zuvor, früher 168. [von pairi + cia + ta; vergl. aipicithta].
- vd. 18. 45, wo p. parallel zu avaděrěnam zu stehen scheint, könnte es Trennung (des Leibes und der Seele) bedeuten (?, P. tanjishn oder tujishn). An unserer Stelle lesen übrigens mehrere Hdschrft. pairis něm (daher P. natanûtan) oder pairisiněm. Etymologisch möchte man das Wort am liebsten von pairi-i ableiten, also etwa Umzingelung, Umringung.
- # pairithoa שנגלנפטש (aus dem Aögem. Påzend vadargmandt, Sskr. parikramantya) adj. zu passiren, überschreitbar 164. [von Wz. par?].
- pairi-daesa \_\_\_\_\_ (P. pérâmûn-dahishnish) s. m. Umzāunung,

Um wallung 90. [von pairi + dassa aus Wz. diz, np. firdaus, gr. παράδεισος].

- pairivara \_w) >>> ) sue (P. pérâmûn-parvar) s. m. 1) Umzāunung, Umhegung, Park 75; 2) Schutzwehr, Burg 153. [von 1 Wz. var mit pairi, P. parvar und parbar].
- pairi-spâiti ງຄາມພະນາໄກມ (P. shekûntan?) s. f. das Herumgiessen, Verstreuen, Verbreiten 97. [von Wz. spâ mit paiti].
- pairishta adj. schwach, kraftlos, Greis 153. [von dem Adj. pairishta "ausgesucht", P. pavan roshpish nakirit aus 1 Wz. if mit pairi scheint das unsrige, P. patiran in pairishta-khs udra, völlig getrennt werden zu müssen].
- \* pairishti אפלעשפ ב. f. Versorgung, Pflege, Wart s. בלעשפ ב. אוריינישט אין אייניאנין אייניאנין. [von Wz. if mit pairi].
- paurva —») adj. der frühere, vordere; —, adv. eher, zuvor, zuerst (P. 1881) 74, 145. [wesentlich identisch mit pourva und paourva; paurva ist die unverdunkelte, pourva die verdunkelte Form, paourva mit 1. Steigerung stimmt mehr zu Sskr. parva; altp. parvava].
- paurvata --- (P. jinák purták, N. pavitranikara?) s. f. Berg, Höhe 123. [Sskr. parvata].
- paurvanya שניל (P. parvan, N. praktana) adj. nach der Trad. alt, aus alter Zeit stammend (vom Gürtel des Haoma) 119. [von paurva]. paeman שניאט (P. pim) s. n. Milch, Muttermilch 129. [P., np. pim].
- \*1) paesa μουμω (P. pés) s. m. Aussatz 76. [von Wz. pis; P., np. pés; bei Ktes. 41 πισάγα = δ λεπφός, d. i. altb. \* paesaka, np. pésah, s. Lagarde, gesammelte Abhandl. pg. 75].
- 2) paesa s. m. und paesagh s. n. Gestalt, Zier, Schmuck. [von Wz. pis; Sskr. peça und peças, P. pés-te].
- paòiri שעלכלנ adj. der erste 152. [vergl. d. f.].
- paŏirya عداددس 1) adj. der erste, der früheste (P. fratum, N. pūrva)
  70, 71, 86, 114, 117 u. s. w.; مدائمی "zuerst, zum ersten Mal" 90, 158;—
  2) der Name eines im Gefolge des Tishtrya befindlichen Sternes oder des Tishtrya selbst 137 (vergl. d. f.). [verw. mit paŏurvya].

- paòiryeni אמבר (גנטון: s. f. Name einer Anzahl von Sternen, der Begleiterinen des Paoirya-Sternes (? des Tishtrya) 137. [vergl. d. vor. Bed. 2].
- pačiryo-dkaes a שבלנ (ננב בשפטע פארט (P. pūryôtkėsh, N. pūrvanyūyavant)
  s. m. dem ersten, ältesten Gesetze anhängend, die ersten Anhänger der Religion, ehe Zarathushtra auftrat 155. [von pačirya + dkaes a].
- paŏurva adj. der frühere, der erste; anhlag adv. (P. lôin, N. puras) früher, zuerst 118. [vergl. unter paurva].
- paðurvya של adj, der erste, früheste (P. fratum, N. pūrva) 167, 172; der beste, vorzüglichste (N. prāktana) 170; פייל אונים adv. zuerst (N. pūrvam) 165, 171. [vom vor.; altp. par'uviya],
- pakhruma (P. kart) vd. 2. 56 (S. 74) ist pakhrumaes u nmanaes u Erklärung zu jäfnus va raönäm; viell. in den sicheren, zubereiteten Wohnungen, in den Ställen".
- pac ywe (P. pukhtan, N. pac) v. Cl. 1 kochen, zubereiten 115.
  - mit εμο hām (P. ham-pachitan) zusammenkochen, verzehren 127. [Sskr pac pacati, P. pachitan, pukhtan, np. pukhtan, gr. πέσσω, πέπων, lat. coquo].

- pañcan [ panch, N. pañcan) Cardinalzahl fünf 124. [Sskr. pañcan, P: panch, np. panj, gr. πέντε, lat. quinque, lit. penki, goth. fimf].
- pañcasaghna 1240 py 200 adj. fünfzigfach, zu fünfzig 144. [von pañcasa = pañcâsata + ghna s. das.].
- pañcdsata νς νουν μυθ Cardinalzahl fünfzig 85, 137. [Sakr. pañcdçat, P., np. panfdh, gr. πεντήποντα, lat. quinquaginta].

- path Gue (P. ôbdrtian oder anbirtian) v. Cl. 4 füllen, an füllen (einen Ort) besetzt halten 92. [vergl. altb. pathma = P. anbar, N. samaha "Speicher"; gr. πάσσω, πεπάσμενος, goth. fadan "nähren"].
- pathan \u00e405ug, path Guy und pañtan \u00e405ug (P. rds, N. path, marga)
  s. m. f. (vergl. § 76. 2) Weg, Pfad 89, 108, 136, 141, 143, 145, 164.
  [Sskr. panthan path, altp. pathi, gr. πάτος, lat. pons].
- pathana (P. pahan, N. prthula) adj. breit, weit, ausgedehnt 103, 122, 147. [P., np. pahan, gr. vergl. πόντος, lat. patere].
- pathanya שנכנע adj. am Wege befindlich, rauberisch, Wegelagerer 160. [von pathan; vergl. Sskr. patheshiha].
- pad aug v. Cl. 4 gehen, treten, fallen sinken.
  - mit q ni (P. pûyîtan) sich (irgendwo) niederlegen, sich aufhalten 85. [Sskr. pad padyate, P. pûyîtan, np. pûyîtan, pûyîdan und pûyîdan; lat. vergl. pessum].
- padha (P. pai) s. n. 1) Tritt; 2) Fussspur, Spur 74. [vom vor.; Sskr. pada, altp. nipad iy und patipadam, P., np. pai, gr. πέδον, πούς ποδός, lat. pes pedie].
- pad (P. patttan, N. pat) v. Cl. 1 fallen, stürzen, fliegen, laufen, herumlaufen, angreifen (von bösen Wesen) 116, 136, 160; part. pr. gen. s. f. [2016] (117.
  - mit me avi (P. pashanjitan) (Koth) fallen lassen 80 (?).
  - mit us (P. lala patitan) hervorstürzen; caus. herauslaufen machen, hervorholen 161.
  - mit -12 fra (P. fras patitan) vorwartsfliegen, auffliegen 82.
  - mit & ( ( ) of (P. bara patitan, N. rte pra-pat) auseinander laufen, weglaufen, entfliehen 121.
  - mit εμο hām (P. ham-patinttan) angreifen 111. [Sakr. pat patati, altp. pat, P. patitan, np. füddan, uftddan, gr. πίπτω έ-πεσ-ον, lat. petere, impetus].
- pawrana שנאש (Trad. fehlt) s. m. Gipfel, Berg, Höhe (?) 123.
- payagh wywsue (P. ptm) s. n. Milch 90. [Sakr. payas].
- 1) par λωσ v. Cl. 9 füllen, anfüllen, erfüllen; ys. 28. 10 (S. 167) wird τωμου ωμίω durch P. pur anbartt, N. parņam paracinohi übers. [Sskr. par prņāti, gr. πίμπλημε, goth. full-a-s].
- 2) par Jug v. Cl. 3 Jem. übersetzen, hinüberfahren (tr.); cans.

- hinübergehen (P. raftan) 109; med. zu Stande kommen, vor sich gehen (P. sâtûntan) 108.
  - mit η ni sich verbreiten; caus. sich verbreiten lassen, ausbreiten (P. sätüninttan) 108, 133. [Sakr. par piparti, gr. πείφω, ἔπαφον, πόφος, goth. faran].
- para 1) adv. zuvor, vorher (P. pésh) 97, 98, 99; 2) praepos. und postpos. a) c. abl. vor (P. pésh min, lôin min, N. prác) 72, 73, 116, 144, 158; b) c. gen. vor (P. barâ pavan, N. prakṛshṭam) 171. [Sskr. parâ, altp. parâ, P., np. pésh, gr. παρά, lat. per-, goth. fra-, nhd. ver-].
- para-iristi عودى المدارة (P. bard-vatirishnish) s. f. das Sterben, Tod 109. [von Wz. irith, rith mit dem vor.].
- para-kanti > (P. khafruntan) s. f. das Umgraben (des Feldes)
  94. [von Wz. kan mit para].
- para-hikhti عوري (P. bara ahanjishnish, so zu emend.!) s. f. das Ausgiessen 97. [von Wz. hic mit para; vergl. Sskr. sikti und para-sic].
- parëd eglue v. Cl. 1 kampfen, streiten. [Sakr. vergl. prt "Kampf", prt-ante "sie kampfen"].
- - mit εμο hām med. (P. ô ham purstan) sich berathen, sich bereden 102. [Sskr prach prechati, altp. pars, P. purstan, np. purstan; gr. πράσσω, lat. prec-es, precari, goth. fraihnan, nhd. fragen].
- pareq well we v. Cl. 1 med. sich um etw. streiten, kampfen (?) 161. [vergl. pared ?].
- paro (P. pésh) vorher, zuvor, früher 161; 2) praep. und postp. (P. lôin min) a) c. abl. vor, ausser, wegen 159; b) c. gen. vor 74. [vergl. para].
- parokěvid عن معرات adj. in die Ferne schauend (?) 102. [von parokě = Sekr. paráka + 1 Wz. vid; doch vergl. das Metrum, welches 3 silbige Lesung des Wortes verlangt, so dass also ž nur Hilfsvocal wäre].
- paro-druzhiñd zazado) - - - dj. im Voraus lügend, vorher betrügend (?) 135. [von Wz. druj mit paro].

- paro-dresson (2) adj. im Voraus schauend, erhoffend (?)

  135. [von Wz. dares mit paro].
- paro-para (with a land s. m. Wächter von vorn, Vorhut 145. [von paro + para)].
- parāsh 404 (P. fran, N. paratas) adv. zurück, rückwārts 115, 160. [von para wie apāsh von apa, Sskr. parata].
- parshtağh அக்குப் ிக்க s. n. Kampf, Kampfwaffe 153. [vergl. Wz. parëd?].
- paraiti 3033000 (P. pashanjishnish, rimanish) s. f. Faulniss, Schmutz 85, 97, 98. [von Wz. p4].
- pardo (w)) s. m. Wächter, Hüter 145. [von Wz. pd; vergl. Sskr. pdrass].
- pasu > 20 (P. pah, N. paçu) s. m. Vieh (und zwar entweder allgemein im Gegensatz zum Menschen oder "Kleinvieh" gegenüber von staora) 72 ff., 97, 98, 99, 111 (?), 133, 135. [Sskr. paçu, P. pah, lat. pecu, lit. pekus, goth. faiku, ahd. fihu, nhd. Viek].
- pasu-vastra பிறப்படு s. n. Viehweide 183. [vom vor. + vastra].
- pasu-vira عدد الله (P. pâh u vir, N. paçu-virâs) Comp. copul. nach § 165. 1 Vieh und Menschen 114, 158. [von paçu + vira].
- pasush-haurva പാ)) ചെല്ല (P. pasushhaurv) adj. das Vieh hütend 85. [von pasu + haurva].
- pasush-qarëtha set) nu set se s. n. Speise für das Vieh, Vieh-futter 111. [von pasu + qarëtha].
- paskad paskad 1) adv. hinten, hinterher; 2) postp. hinter Jem. her (P. min pasish) 161, 162. [von pasca s. das.; Sskr. pagcat].
- pasca pasca 1) adv. nachher, hernach (P. akhar) 108; 2) praep. (P. akhar min) nach a) c. acc. 109; b) c. instr. 74, 91, 98; c) c. abl. 91, 107; d) c. gen. 108. [von pas = gr.  $\delta$ - $\pi$ / $\sigma$ - $\omega$ , lat. pos-, post, P., np. pas + ca, wie Sakr. ucca von ud + ca = udaca mit Suff. ac im instr. gebildet; Sakr. pasca, altp. pasa, pasava].
- percents μφημινων (P. akhar, N. paçcât) adv. dann, darauf, darnach 90, 93, 144. [vom vor.].

- på we (P. natarûntan, pånakish, N. raksh) v. Cl. 2 schützen, schirmen 134, 145.
  - mit η ni (P. pának vakhdúntan, N. pálay) dass. 133, 148, 167. [Sskr. pá páti, altp. pá, P. vergl. pának, pánakish, np. páytdan, gv. πάσμαι, πῶΰ, lat. pasco, pari, pabulum].
- pathmainya \_\_\_\_\_\_ (P. anbartk, N. samcayitar) adj. reich, Reichthum und Fülle spendend 117. [von einem s. pathman von Wz. path].
- pothra w) Swe s. n. Schutz, Hut 129. [von Wz. pot; Sskr. potra "Gefass, Behalter", goth. fodra].
- pådha (P. ragalman, N. pada) s. m. Fuss 82, 96, 100, 119, 146. [Sskr. påda, P. påi, np. på, påi, goth. vergl. fotus, nhd. Fuss].
- papërëtana ) m ( ) (gung s. n. Kampf, Schlacht s. unter f) (gung ) gung ) (von Wz. parëd, Sskr. vergl. prtand, altb. pës ana].
- pâra ) μω s. m. Ufer, Grenze s. unter ) μω jap. [von 2 Wz. par; Sskr. pâra, P. pârak, np. pârak, gr. πόρος, goth. fera, nhd. far, mhd. var].
- pas na μερωμ (P. pashnak) s. m. Ferse 76. [Sskr. parshni, P. pashnak, np. pashnah, gr. πτέρνα, lat. perna, goth. fairzna, nhd. Ferse].
- pi v. Cl. 5. schwellen, strotzen, fett sein, schwellen machen. mit -13 fra schwellen, sich ausbreiten 162. [Sskr. pi, pi pin-vana, pinv pinvate, gr. πιμέλη "Fett"].
- pitaona שנישעב איני m. nom. propr. eines Mannes, der von Keresaspa erschlagen wurde 160.
- pitare ξθωρου (P. abitar, ab, pit, N. pitar) s. m. Vater 114, 154; plur. die Eltern, acc. [14] 111. [von Wz. pa; Sskr. pitar, P. pit, np. pidar, pid, gr. πατής, lat. pater, goth. fadar].
- pitu ) (P. pit, N. pûka) s. n. Nahrung, Speise 115, 160. [von Wz. pi; Sskr. pitu].
- \* pithwin | vos Gog adj. mit Speise, Nahrung versehen s. unter | vos Gog 200. [vom vor].
- pis solv. schneiden, zurecht schneiden, schmücken. [altindogerm,

- pik, Sekr. piç pimçati, gr. vergl. ποίκιλος und πικρός, goth. faikas "Gestalt"].
- pishtra (P. pishak) s. m. Name einer Krankheit des Uterus 91. [vom folg.].
- piś w. schlagen, zermalmen, quetschen. [Sskr. pish pinaskți, altp. ni-pish, P. nipishtan, np. nibishtan, gr. nvioco, lat. pinsit, pistor, an fis].
- pisman | MCHD30 s. n. Kunst, Geschicklichkeit s. unter | MCHD300.

  [von Wz. pis; P. pishak, np. pishah].
- pukhdha ΦΦ') (P. panchum, N. pañcama) Ordinalzahl der fünfte 86, 118. [von pañcan; gr. πέμπτος, lat. quintus, goth. fimfta].
- puthra \_u)550 (P. pus, benman, N. putra) s. m. Sohn 80, 114, 115 u. s. w. [Sskr. putra, altp. putra, P. pusr, pus, puhar, np, pusar, pur].
- pusa with s. f. Krone, Diadem. [Sskr. piccha, np. bush, arm. psak].
- pusavaña (P. pastnômand, erkl. mit vésh-bûjak) adj. eine Krone tragend, bediademt 108. [vom vor.].
- på qu (P. påtak) v. Cl. 4 faulen, verwesen 97. [Sakr. på påyati påyate, gr. διαπύω, ἔπυσα, πύος, lat. pus puris, putere, lit. puou, goth. faulas].
- pâitika 1939 (P. pâtik) n. nom. propr. eines Sees, in welchem das auf Erden verunreinigte Wasser wieder geläutert wird und sodann in den See Vourukasha·fliesst 83. [P. pâtik].
- pěrětu > (P. vatarg, N. parikramana, uttára, setu) s. f. Furth, Brücke 76, 77; insbes. von der Brücke Cinvad 108, 109. [von 2 Wz. par; P. puhal, np. půl, lat. portus].
- përëthu ) (P. vatargômand, N. parikramin) adj. breit, weit (Bein. der Erde) 122, 145. [Sskr. pṛthu].
- përëthu-ainika 193 | 50 (P. frûkhutnîk, N. pṛthulânîka) adj. mit breiter Heeresfront (von der haena) 117 [vom vor. + ainika].
- přithu-zrayagh שנכענט adj. breite Seeen bildend (Bein. des Wassers) 135. [von přithu + zrayagh; Sskr. prthujrayas].
- pirithe fraka \_now ) \_ > 6 (P. pur frak ti, digh kold jinak dayan nazianti)

- adj. breit vorwärts gehend, sich weit ausdehnend (Bein. der Anahita) 128. [von pěrěthu + frâka].
- pěrěthu-vaedhayana (Bein. des Mithra) 142. [von pěrěthu + vaedhayana].
- pěrěthu-safa ) (e) adj. breithufig (von Mithras Rossen) 145. [von pěrěthu + safa].
- pěrěna (P. pûr) adj. voll, reich; fem. 12. [von 1 Wz. par; Sskr. pûrna, lit. pilnas, goth. fulla].
- pěrčnáyush-harěthra ചിട്ടിയ (P. pûrnái sardár) s. n. Schutz, Hut eines erwachsenen Mannes 126. [vom vor. + harěthra].
- pěrěsany ວາໄພລະ()ເປ den. nach § 155. 2 fragen 137, 138. [von einem s. pěrěsan "das Fragen" von Wz. parěs].
- pěrěsu-masaĝh vidusus (P. pahlú-masa) adj. gross wie eine Rippe 95. [von pěrěsu, Sskr. parçva, P., np. pahlú + masaĝh].
- pěš ana s. f. Kampf, Schlacht 152. [Sskr. prtanâ].
- pěšo-tanu ) s. f. sündhafter (wörtl. "gefüllter") Leib (P. tanāpuhalikānish) 89, 94, 95; 2) sündhaften, verwirkten Leib besitzend (P. tanāpuhalikān, erkl. mit margarzān) 80, 147. [von pěša für pěrěta part. pf. pass. von 1 Wz. par + tanu].
- pouru )) de und pouru )) de (P. pûr, N. prabhûta) adj. viel, zahlreich 163. [Sskr. puru, altp. par'u, P. pûr, np. pur, gr. πολύς, goth. filu].
- \* pouru-jîti > (P. pûr zâishn) s. f. reichliches, langes
  Leben 126. [vom vor. + jîti].
- pourutâd (P. pûr-rûbishnish) s. f. Menge, Fülle 127. [von pouru].
- \* pouru-thrâiti >>>>> (P. pûr srâishn) s. f. vieler Schutz, Schutz von Vielen 126. [von p. + thrâiti; vergl. Sskr. puru-trâ].
- pouru-nara ->) Le (P. málman gabrá, N. pracurán narán) adj. reich an Mannern, an Nachkommenschaft 124. [von p. + nara].
- pouru-fraourvaesya בויאור באר אויאויא שליין adj. weit sich ausbreitend,

- we it reichend (Bein. der Hara berezaiti) 146. [von p. + fraŏurvaesya aus Wz. urvis mit fra].
- pouru-baevare والمرابورية adj. viele Myriaden ausmachend (von den Fravashis) 152. [von p. + baevare].
- pouru-baokhs na الحراف المال (P. pûrbajishn, N. sampûrṇaçuddhi) s. n. reichlicher, voller Genuss 119. [von p. + baokhs na; vergl. Sskr. purubhojas].
- pouru-mahrka (P. pûr-marg, N. prabhûtamṛtyu) adj. reich an Tod, voll Verderben 102, 111, 146, 147. [von p. + mahrka].
- pouru-vac pouru-vac (P. kabed gubishn, N. pracuravacas) s. m. viele Worte, viele Gebete 119. [von p. + vac].
- pouru-sata -- adj. viele Hunderte ausmachend (von den Fravashis) 152. [von p. + sata].
- pouru-spādha -- adj. mit vielen Heeren versehen, heerreich 150. [von p. + spādha].
- pourush-qâthra (P. pûr-khvârish) adj. reich an Glanz, reich an Macht (Bein. der Ashi) 163. [von p. + qâthra].
- pourus aspa (P. pûrshasp, N. pouruç aspa) m. nom. propr. eines érânischen Helden, des Vaters Zarathushtras 103 (-v--v) Druckfehler!), 112, 116. [von p. + aspa; P. pûrshasp, np. pûrtshasb].
- pouru-hazagra אליים (ישטענוער) adj. viele Tausende ausmachend (von den Fravashis) 152. [von p. + hazagra].
- pouru-qarënagh פּבּלּליים (P. pûr-gadmanish) s. n. reichlicher Glanz, viele Herrlichkeit 102. [von p. + qarënagh].
- pouru-gâthra פּלְלֹלְיבְשִׁשׁׁבּסׁלֹנְ (P. pûr-khvârish) s. n. reichlicher Glanz, viele Herrlichkeit 126. [von p. + qâthra].
- pourva (P. lôin) adj. früher, der Vorzeit angehörig, alt 111, 130; zuvor, eher 141. [vergl. unter paurva].

fedhro रीद्धी 111 acc. pl. von शिक्षानु

fyaghu >كدندون s, m. Hagel 141.

- fra alv. vor, hervor, vorwarts (in Nominalcompos. und vor Verb.). [Sskr. pra, altp. fra, P. fra oder far, np. far, gr. neé, lat. pro, lit. pragoth. faur, nhd. vor].
- fraeshta (P. frâist) adj. der meiste 158. [von paurva, P. frâist, gr. πλείστος, an flêstr].

- fraðrēd. (P. franâmishn) adj. indecl. gläubig, in gläubigem Bekenntniss 171. [von 2 Wz. var mit fra].
- fraored-frakhs an hand 126 12 13 s. n. Fülle an Glauben, Glaubensfestigkeit 146, 156. [vom vor. + frakhs an].
- frakava الموهدد (P. fraz-kôfak) s. m. Höcker auf der Brust (Gegensatz عنام ) 75, 77. [vergl. apakava].
- frakhs an (u) (P. kabed, N. pracuram) s. n. Fülle, Menge, Uebermass 145, 162. [von einer Wz. frakhs = Sskr. praksh parksh; vergl. prksh und prksha].
- # fragharshti الدوس المعرف s. f. das Nachlassen, Erlassen; dat. als
  Inf. gebr. (P. shékand) 84. [von harez mit fra].
- fracarěthwand אָשְּשִּשׁשׁ (P. frâz raftâr) adj. herbeikommend, hinzutretend 127. [von Wz. car mit fra; zur Bildung vergl. viběrěthwand].
- frajyditi (P. avdyishnish, N. hâni) s. f. Verlust, Schädigung 169. [von Wz. jya mit fra].
- frazainti (P. frazant) s. f. Nachkommenschaft, Kinder 126, 143, 150. [von Wz. zan mit fra; P. frazant, np. farzand; Sskr. vergl: praja, lat. progenies].

- frazábaödhağh wəngləyəb) (P. fráz min bûi) adj. das Leben raubend 87. [von 1 Wz. za mit fra; vergl. Sekr. praha + baödhağh].
- fratara \_\_\_\_\_\_ (P. frôtum, N. parânmukha) adj. der vordere, frühere, erste 121. [comp. zu fra; Sskr. prataram, gr. neóseees].
- fratema (P. fratum, N. prakrshta) adj. der erste, vorderste, oberste 76, 77, 94. [superl. zu fra; Sskr. prathama, altp. fratama, P. fratum].
- fratemated zwenceen) s. f. Herrschaft, Macht 156. [vom vor.].
- frath (σ) v. Cl. 1 ausbreiten, ausdehnen. [Sskr. prath prathate, gr. πλατύς, πλάταγος, lat. planta "Fusssohle"].
- frathagh (P. pahana, N. pṛthulatva) s. n. Breite, Ausdehnung s. unter (γ) δ. (Vom vor. Sekr. prathas, gr. πλάτος).
- fradakhshta wow ( ) and 1) part. pf. pass. von weben mit -13 "gezeigt";

   2) s. n. Merkmal, Kennzeichen s. unter wow ( ) wow () wow
- fradakhšanya שניניש (מובש ) adj. zur Schleuder gehörig, Schleuder der (-Stein) 143. [von einem s. fradakhšana "Schleuder" = P. kôpin].
- fradatha (P. frâdatish oder frâdahishnish, N. prabhûtatê oder vrddhidêna) s. n. Förderung, Hilfe 129. [von 2 Wz. dê mit fra].
- fradadhafs'u (P. fradatafsh) n. nom. propr. eines der sieben Keshvars der Erde 110. [von 2 Wz. då mit pra + 1 fs'u = pasu; P. fradatafsh, np. fradadåfsh].
- fradhâta me me 1) 1) part. pf. pass. von 2 Wz. mit 1) "gefördert"; 2) s. n. Förderung, Gedeihen 152.
- fraběrčtarě () (P. frabartár) s. m. Bezeichnung einer Classe von Priestern oder Priestergehilfen 91. [von bar mit fra; Sskr. prabhartar].
- framukhti (P. fráz nasánít) s. f. das Aufbinden, Lösen (der Schuhe) 96. [von Wz. muc mit fra; Sskr. pramukti].
- framru ) (P. yemalelûn) ger. vergl. § 162 sprechend, indem man spricht 106. [von Wz. mrû mit fra].

- fravaegha adj. in die Flucht schlagend, zerstreuend 147. [von Wz. vij mit fra; vergl. Sskr. pra-vij].
- fravaedha -- adj. wissend, der etw. weiss, kennt, Weiser155. [von 1 Wz. vid mit fra; Sskr. vergl. pravid "Weisheit"].
- fravaši (P. fravash, frôhâr, N. vrddhi) s. f. das geistige Urbild jedes Menschen, welches von Anfang an und für ewig vorhanden, bei der Geburt den Körper bezieht, unabhängig von "Seele" (urvan) und "Geist" (baödhaāh) ihn bewohnt und beim Tod wieder verlässt 105, 110, 135, 141, 148, 151 ff. [von Wz. varēd mit fra; vergl. altp. nom. propr. Fravarti, P. fravash, frôhâr].

fravákhá a (P. ták, N. pallava) s. m. Ast, Zweig 122. [von Wz. vakhá mit fra].

- fravákhá aena (u) (P dárin) 1) adj. aus Holz, hölzern; 2) s. n. Hölzernes, Holzstücke, Balken 100. [vom vor.].
- fravara (אבינוער) (P. fravar) s. m. Hof, Vorhof 75. [von 1 Wz. var mit fra; Sskr. pravara, P. fravar, np. farvar].
- fravi (P. fraz, N. prakṛshṭam) s. f. Fortgang, Bestehen, Gedeihen (?) 48. [von fru, verdunkelte Nbf. zu fra; viell. von fra + av, vergl. Sskr. pravi "hilfreich"].
- frasa العدول ( von Wz. parës; Sskr. pṛ cchâ].
- frasakhta (Luxu) (P. fráz-sajishnish) adj. todt, verstorben 108. [nach Justi von Wz. sac "gehen" mit fra, also "dahin gegangen", nach der Trad. wahrscheinlich verw. mit np. sajidan, also etwa "erkaltet, erstarrt"].
- frasasti (P. fraz-afrikânish, N. prakâçana) s. f. Preis, Lobpreis 158. [von Wz. sağh mit fra; Sskr. praçasti].
- fraststarč () (von Wz. stigh + fra; Sskr. pragastar; vergl. pragastan).
- fraskěmba (P. fráz ashkanp) s. m. Säule, Säulenhalle, Vorhalle 75. [von Wz. skěmb mit fra; vergl. Sskr. skambha und skambhana, lat. scamnum, scabellum].

- frasnditi (P. fraz shust) s. f. Waschung, Reinigung 91. [von Wz. sna mit fra].
- frasnana العداسة) (P. shuishnish) s. n. das Waschen, Waschung, Bad 107. [von Wz. sna mit fra; Sskr. vergl. snana].
- frasparěgha μης μερω) (P. spîk, N. çûkhû) s. m. Schössling, Trieb, Zweig 122. [von einer Wz. sparěg; Sskr. sphuj; np. asparag, gr. σπαργή, ἀσπάραγος, lit. spurgas "Spross"].
- frasrûiti (פּגּפּף (P. frâz-srâishnish, N. praudhasvara) s. f. Recitation, Vortrag 116. [von Wz. srû mit fra].
- frasrûta מפר מפול (שפר) adj. 1) gehört, vernommen; oder berühmt, bekannt (Trad. zu ys. 64. 11 und 49. 8 P. frûz nûmîk, N. prakrshtañ vikhyûta) 129, 135, 145. [part. pf. pass. von Wz. srû mit fra; Sskr. vergl. praçravas].
- yon der Weiterexistenz der Welt nach dem Gerichte gebraucht (vergl. fras o-kerets) (dann P. frashkart kartan, N. akshayatvam kar) 172; 2) instr. sing. مال علم المال علم المال ال
- fras aoshtra (P. frashôstar, N. pheraçaustara) nom. propr. eines Mannes, Bruder des Jâmâspa und mit diesem mehrfach zusammen genannt 166. [vom vor. + ushtra; P. frashôstar].
- fras o-kërëti (P. frashkart, N. vrddhikarita, akshaya, akshayatva) s. f. wörtl. das Fortdauern-machen, von der Erneuerung und Fortexistenz der Welt nach dem jüngsten Gericht 126, [von fras a + kërëti; P. frashkart].
- 1) fra w) v. füllen, anfüllen. [Fortb. von 1 Wz. par; Sskr. pra, gr, πλήσω].
- - mit (-25)-12 fra(&a) (P. fraz fropatitan, fraz frandmitan, N. prakṛzhţam pra-bra?) einhergehen kommen 96, 124 (möglicher Weise auch von --13). [Fortb. von 2 Wz. par].

- آسوس adj. einhergehend, einherströmend s. unter على على adj. einhergehend, einherströmend s. unter على السوساك. [viell. vom vor.].
- frakërësta (P. frûz vakhdûnt!, âvârîk, N. prakṛshṭam̃ kṛta) adj. verflucht, elend 122. [von Wz. karĕd mit fra].
- frûkhs nene (P. kabed, N. prabhûtataram) adv. viel, reichlich, in Menge 170. [loc. eines adj. frûkhs nena zu frakhs an].
- frâtad guem) = blosses m) d, m)d.
- frâtad-careta (P. frâz-tachâk) adj. vorwarts laufend, fliessend (von Wasser) 98. [von Wz. car mit dem vor].
- fraderesra (P. fraz-pétak, N. prakrshtam prakata) adj. sicht-bar, strahlend (Bein. des Tishtrya) 134. [von Wz. dares mit fra].
- frådh (P. fråz yehabûntan, N. prá-dâ) v. Cl. 1 fördern, gedeihen lassen, mehren, gedeihen, wachsen 122, 133, 136; caus. dass. (P. fråkhinitan) 71, 126. [? = fra-dâ].
- frådhad-gaetha (P. frådåtår-i géhân, N. viddhida pithivibhûtes) adj. die Welt fördernd, Gedeihen der Welt (den lebenden Wesen) schaffend 141. [von frådhand part. præs. vom vor. + gaetha].

- frås mi (P. fråshm, N. prakṛshṭābhidhāna) adj. Gedeihen schaffend, erneuernd (Bein. des Haoma) 141. [vergl. fras a oder? von Wz. as mit fra].
- s. unter serve lemmed as f. worth das Anwachsen machen s. unter serve lemmed le
- frith 63) (P. vastak; vergl. np. gastah) v. Cl. 4 faulen, stinkend werden 97.
- fritha (10) 1) adj. geliebt, lieb, worth (P. franaft) 110; 2) s. n. Liebe, Wohlwollen (instr. = P. dôshârimthâ) 72. [vom folg.].

- frt 200 v. Cl. 9 lieben, verehren, preisen, (P. frandmittan, N. prabra) 169.
  - mit = 4 (P. Afrintan) segnen 127; geloben, versprechen 126. [Sskr. prt prtnati, P. Afritan, afrintan, np. Afridan; gr. vergl. πραθς, goth. frijon, friathoa].
- frina المرابط عابد) s. m. Gebet, Lobpreis s. unter المرابط عابد) على المرابط عابد) s. m. Gebet, Lobpreis s. unter المرابط عابد عابد المرابط عابد ال
- fru > v. Cl. 1 gehen, sich bewegen, fliegen, schwimmen; caus.

  (P. fravitan) gehen machen, verjagen, (vom Feuer) erlöschen lassen 87.

mit 4 ni caus. hinabfliegen 153.

- mit 1/2 fra (unstät) einhergehen, treiben, fliegen (P. fravitan)
  120—121; caus. hinführen, hintreiben (P. ebenso) 83. [verdunkelte Nbf. zu 2 fra; Sskr. pru pravati, plu plavati, P. fravitan; gr. πλύνω, πλῦσις, πλέω, lat. pluit, ahd. flawjan].
- fréna (P. kabedish, frâistish) s. n. Menge, Fülle 80. [von 1 Wz. frâ; vergl. Sskr. prâta "voll", lat. plenus].
- fro كان Verdunklung von Prap. سان , سان 167.
- frāsh (P. frāz, N. prakṛshṭam) adv. vor, hervor, heraus 115. [von fra, wie apāsh von apa; Sskr. prāc, P., np. frāz].
- fshtâna κατ s. m. 1) Knoten (am Holz); 2) Warze, Brustwarze (P. pistân). [? = Sskr. stana, P., np. pistân, gr. στήνιον, στήθος, ahd. spunns].
- fś aŏni s. f. Reichthum, Speise, Nahrung (?) 158 (in Verbindung mit vāthwa). [von 1 fś u].
- v. Cl. 4 verzehren, verspeisen (?); part. pr. pr. verspeisen (?); part. pr. verzehren, viell. "Speise bereitend" (P. fshuinîtâr, N. vrddhikartar) 91, 169. [ich vergleiche Sskr. pså "verzehren", wozu fäu nur verdunkelte Nebenform wäre, pså "Speise" und psur oder psuras "Feldfrüchte"].
- 2) féu > 50 s. m. Vieh Verkürzung aus > 2016.

- bas-ĕrĕzu-stavağh ψμωννο Σξ) (P. dû-angust-drûnû) adj. zwei Finger lang 95. [von bi + 2 ĕrĕzu + stavağh].
- basvarě () (P. bévar) Cardinalzahl (vergl. § 91. 5) zehntausend, Myriade 152. [P. bévar, np. bévar, bévar].
- baevareghna a)41) adj. myriadenfach; instr. pl. zu Myriaden 144. [vom vor. + ghna; vergl. unter ahākhshtaghna].
- baevarë-cas man ["[]"]" (P. bévar-cashm, N. daçasahasralocana) adj. mit zehntausend Augen (von Mithra, der vom Himmel herab Alles erschaut, was auf Erden vorgeht) 142. [von baevarë + cas man].
- arogya und pāṭava) s. n. Heilung, Heilkraft 117, 122; Heilmittel 123. [Sskr. bhishaj, bheshaja, P. béshaj, np. bijishak].
- baeś azadha الموروط (P. beshajinttar, N. arogyakara) adj. Heilung spendend, heilkrāftig 123. [vom vor. + 1 dab].
- baefazya الموار والمارة (Trad. wie beim vor.) adj. heilbringend, heilkräftig 117, 122, 125, 128, 134, 152. [von baefaza].
- baðidhi عراضي (P. bði, N. gandha) s. f. Geruch, Wohlgeruch, Raucherwerke 107. [von Wz. bud; P., np. bði].

- baödha (P. bôi) s. m. Geruch 109. [von Wz. bud].
- baŏdhağh vina (P. bôi, N. jîva) s. n. Bewusstsein, Geist (neben urvan

- und ushtana als seelische Kraft des Menschen genannt) 103, 108. [von Wz. bud, P., np. bôi; Sskr. vergl. bodhin, gr. α-πευθής].
- sal (P. bakht) 81, 139. [von Wz. baj; Sskr. bhakta, P., np. bakht].
- bakhtarë () s. m. Vertheiler, Spender, Gewährer 134. [von Wz. baj].
- bakhs v. (Cl. 1) 1) tr. schenken, vertheilen, spenden (P. khal-küntan, N. varsh) 118, 134, 150; 2) intr. Theil haben, geniessen mit gen. (P. khalküntan, bakhshstan, N. varsh, vi-bhaj) 92, 124; caus. spenden 133.
  - mit so of vertheilen, spenden 141. [Fortb. von Wz. baj durch s; Sskr. bhaksh, P. bakhshitan, np. bakhshidan und bakhshidan],
- bagha (P. bak = bagh, N. ?) s. m. Gott 122. [von Wz. baj; Sskr. bhaga, altp. baga, P., np. bagh, phryg. Zev; Bayalos].
- [vom vor. + data, part. pf. pass. von 2 Wz. da; P. bagh-dat, np. baghdad].
- baj μ. v. Cl. 1 vertheilen, spenden, gewähren. [Sskr. bhaj bhajati, gr. φαγ-είν].
- banga (P. mast) adj. trunken, betrunken 111. [Sekr. bhanga, np. bang].
- band year (P. asrûntan, bastan; N. bandh) v. Cl. 1 und 10 binden, fesseln 81; part. pf. pass. μουη s. bes. [Sekr. bandh badhnáti, altp. band, P., np. bastan, goth. bindan; gr. vergl. πείσμα = πενθμα, lat. foedus].
- bar Jaj (P. burtan, yedarûntan, N. bhar) v. (Cl. 1) 1) act. tragen, bringen, darbringen 88, 99, 104, 127, 131; part. pr. act. proba 100, med. proba (P. yedarûnishn, N. kar) 172; pass. proba 127; 2) kampfen, streiten (vergl. Sakr. bhara) 138, 139, 140; 3) med. reiten; part. praes. psila 96.
  - mit and aiti (P. yedarûntan) hinbringen, hineinschaffen 88.
    mit and apt (P. bard burtan) wegbringen, fortschaffen, nehmen 87.
  - mit -m= dva (P. madam b.) bringen, hinzubringen 99, 129, 139. mit m= avi (P. yedarûntan) dass. 143, 148.
  - mit -v ups (P. madam y.) dass. 74, 75, 77.
  - mit = us (P. lala b. oder y.) 1) herausbringen, herausschaffen 88, 96, 152; caus. 106; 2) hervorbringen 129.

| M, R≠          | mit wi nich (P. hard y.) caus. herausbringen, herausschaffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 97; عن المجارية "herauszuschaffen" 97, 98.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1114           | mit www paiti (P. madam y., N. sam-ni-dha) irgendwohin bringen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| P. ∓ •         | verbringen 158.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| evilm          | mit 18 fra (P. fraz b. und y., N. prakrehtam da) bringen über-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| V # 841.       | bringen 106, 107, 111, 119; med. veranstalten 73.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                | mit is vi 1) wegtragen, retten, befreien (P. bard y., N. vind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>spe</b> 223 | kar) 119; — 2) auseinander tragen, verbreiten (P. javlt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| sbez. :        | javit bart y., N. vibhinnam pra-kship) 78, 123.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ŋ <b>9</b> .   | mit sam hām (P. ô ham y.) zusammentragen, sammeln 87; caus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ,              | dass. 138; med. sich versammeln 112. [Sskr. bhar bibharmi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| WZ &           | altp. bar, P. burtan, np. burdan bbardan, anbardan, anbashtan,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A9943          | âvardan, gr. φέρω, lat. fero, goth. bairan, nhd. ge-bären].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| W. I           | bards www) v. Cl. 1 stürzen, fallen 158. [Sakr. bhramç, bhraç bhraçati;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                | über das eingesch. a vergl. die Nota z. d. St.].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| dó             | barëz Selm v. Cl. 1 gross sein, hoch sein; part. praes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                | (P. buland, N. udagratara, mahattara) "gross, hoch" 106, 121, 135, 137,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ė.)            | 142, 148, 153; مواهد Name eines Gebirges, der Alburz 109, 146.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>1</b>       | mit - us aufwachsen, gross werden; caus. aufwachsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                | lassen 150. [Sskr. barh brhati; np. bâlidan vergl. auch burz,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| it.            | Alburz; goth. bairgan, nhd. Berg].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>.</b>       | barëza _usibuj oder bërëza _usibij 1) s. n. Hohe 135; s. auch unter each bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| t.             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.2            | سوائی : — 2) s. f. Höhe, Berg, Gebirge 145; insbes. المائی المائ |
| <b>.</b>       | "Alburz" 123, 146. [vom vor.; P., np. Alburz].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | barezagh (P. buland, N. viçdla) s. n. 1) Höhe s. unter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| T.             | وروسانة; — 2) Höhe, Berg; insbes. المراه der Berg Haraiti =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| į,             | Alburz" 146 [von Wz hares: Sekt. barhas].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                | AND COLA PROME A INTEXT LAID. LYINI VVZ. DUSTED: CRAIL UNITAGE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

barëzish 2005() and (P. barishn) s. n. Matte, Decke 85, 91. [von Wz. barëz;
Sskr. barhis, np. bâlish].

barëzishta (P. bâlist, N. uccaistara) adj. sehr hoch, der hochste 74, 75, 77, 99. [superl. zu běrězañd].

barëthri shees s. unter shees.

berèsman (a.c.) (P. barsum, N. barssmana) s. n. Bezeichnung des Bündels geweihter Zweige, welchen der Priester während der Opferceremonie in der Hand hält (die Zurüstung des Barsom, dessen Auslese und Zusammen-

- bindung wird mit loque-old bezeichnet) 87, 89, 106. [von Wz. barez; P., np. barsum].

- barës nu (P. bilist, buland, N. çikhara) s. f. Höhe, Gipfel 74, 79, 80, 119, 121. [von Wz. barës].
- part. praes. von Wz. bar + zushta part. pf. pass. von Wz. zus; nach Harlez baro = Sskr. bhara "Kampf", also "se plaisant à la guerre"].
- basta part. pf. pass von (P. bast) gefesselt, gebunden 81. [Sskr. baddha, altp. basta, P. bast, np. bastah].
- 1) bd wy v. Cl. 2 glänzen, strahlen. [Sskr. bhd bhdti; np. vergl. bdm; gr. qqa-lvo].
- 2) bd wy versichernde Part. 83, 84.
- bazu ) (P. bazai) s. f. Arm 107, 129, 131, 143, 144, 149. [Sekr. baku, P. bazai, np. baza, gr. πηχυς].
- adj. grösser als ein Arm (?); nach Justi: an den Armen gross 129. [vom vor. + staöysfo].
- bdzu-stavaĝh (P. bdzdi-drdnd) adj. gross wie ein Arm, armsgross 95. [von bdzu + stavaĝh].
- badha (P. bastan) verstärkende Part. 122, 126, 136. [vergl. bad und ba; Sakr. bad].
- badhishtem 6(000) (P. balistan; 1. bastan) adv. am meisten, am besten 99. [superl. zum vor; P. bastan].
- banu ) s. m. Strahl, Licht, Glanz 135. [von Wz. ba; [Sskr. bhanu].
- bamya 1) adj. licht, hell, strahlend (P. bamtk) 110, 111, 131, 145, 146; 2) s. f. Morgenröthe (P. hosh bamtk) 108. [von einem s. bama = Sskr. bhama, P., np. bam; P. bamtk, np. bami].

- bi j Cardinalzahl zwei in Compos. [Sskr. dvi-, lat. bi-].
- bikhědhra (P. bukhárak) adj. mit den beiden Hoden versehen, nicht verschnitten 106. [vom vor. + khědhra, womit np. kháyah zu vergleichen ist?].
- bizangra اوکسیوی (P. dûzang, N. dvicarana) adj. zweifüssig, zweibeinig, Mensch 87, 117, 133. [von bi + zangra; vergl. zanga].
- bizhvad eu) adv. zweimal 107. [von bish].
- bitya (P. datigar, N. dvitiya) Ordinalzahl der zweite 80, 86, 114, 118, 138; seen adv. "zum zweiten Mal" 159. [Sskr. dvitiya, altp. d'uv itiga].
- bi-pěrěsu-masağh () (P. dû-pâhlû-masû) adj. die Grösse zweier Rippen habend, gross wie zwei Rippen 95 (l. () statt () [von bi + pěrěsu + masağh].
- biwivio (2) adj. furchtbar, entsetzlich (?) 162. [von Wz. bi].
- bimahya (P. II-binak) adj. zweimonatlich, zwei Monate dauernd 89. [von bi + mahya adj. zu maoĝh].
- bish 494 (P. da-bar) abgel. Zahlw. zweimal 107. [Sskr. dvis, lat. bis].
- biš i (P. bish) s. f. Hass, Anfeindung (?) 125. [= dbis i von dbis; Justi fasst איניים als Comp. "gegen die Plagen gerichtet"].
- bi (P. ys. 34. 8 bim, N. mahabhaya) v. Cl. 1 intr. sich fürchten, tr. Furcht Anjagen, davon part. pf. act. [Sskr. bhi bhayate bibheti, bhima, P., np. bim, lit. bijau].
- 1) buj (P. bôztan; im Aögem. Pazend bôkhtan, Sskr. çuddham bhû) v. Cl. 7 tr. retten, befreien; intr. sich retten, frei sein. [Sskr. bhuj bhujati, gr. φεύγω, lat. fuga, lit. bugstu, goth. biugan].
- 2) buj v. geniessen, sich erfreuen. [davon baökhina; Sskr. bhuj bhunjate, lat. fungi].
- buzya (P. baz) adj. von der Ziege, Ziegen(-Milch) 90. [von būza, Ziege, Bock" = Sskr. bukka, P. būz, np. buj, buz, ahd. poch, nhd. Bock].
- bud 3) (P. khaditantan, N. darç) v. Cl. 1 und 4 wittern, bemerken 118;
  - part. pr. part. pr. patdahishn, N. darçant) "merkend, einsichtig, klug" 171. mit å (P. bôyinitan) caus. rāuchern, med. sich rāuchern 107. [Sakr. budh bodhati budhyate, P. boyinitan, np. bôyidan, gr. πυνδονομαι, goth. ana-biudan "entbieten", faur-biudan "verbieten"].

- buna —) (P. bun) s. m. Grund, Tiefe 111, 112, 162. [Sskr. budhna, P., pp. bun, gr. βυθμός, lat. fundus, pro-fundus].
- (P. bûtan, yekavûntan, N. bhû) v. Cl. 1 sein, werden 72, 73 u. s. w.; geschehen, vor sich gehen 108.
  - mit = d (P., N. wie beim einf.) 1) entstehen, werden 167; 2) überragen 84, übertreffen 139, 140.
  - mit has pairi 1) um geben, umfassen (P. nahumbitan, so zu emend!) 84; 2) geschehen, vor sich gehen (P. madam yehavüntan) 108. mit en häm (P. 3 ham yehavüntan) zusammen sein, sich vereinigen 109. [Sskr. bhū bhavati, altp. bu bavātiy, P. būtan, np. būdan, gr. qvie, lat. fu-it, lit. bu-siu, goth. bau-an].
- bâiti ) (P. bât) m. nom. propr. eines Damonen 102, 112. [P. bât].
- bûmi •63) (P. bûm, N. bhûmi) s. f. Erde, Land 157. [Sskr. bhûmi, altp. bumi, P., np. bûm].
- bús yāsta (P. búshásp) f. nom. propr. eines weiblichen Dämonen, gewöhnlich mit dem Bein. "die langhändige" 147. [P. búshásp, np. búshás und búshásp].
- běrěja (P. árzák, N. abhípsá) s. m. Verlangen, Begierde 127. [von einer Wz. barěj = lat. flag-itare].
- bereza with 8. unter with.
- berezand zwuste und berezaiti sesustes s. unter stug.
- běrětarě []= (P. barishn) s. m. Träger, Verkünder 71. [von Wz. bar; Sskr. bhartar, P. burtůr, np. burdůr, lat. fertor, fertorius].
- běrěti ২008) s. f. Darbringung, Pflege s. unter 3008) u. a. [von Wz. bar, Sakr. bhṛti, goth. ga-baurthis "Geburt"].
- běrěto-vástra —) (P. burt vástr) s. n. hervorgebrachtes Futter, Weideertrag 74. [von běrěta part. pf. pass. von Wz. bar + vástra].
- běrětha (P. brin) s. n. das Tragen, Besitzen, Behaupten (?)
  72. [von Wz. bar].
- běrěthri (P. burtár, N. dhátrí) s. f. Tragerin, Erzeugerin, Mutter 72, 90, 103, 122. [fem. zu běrětarě; Sskr. bhartrí].
- be juj Interjection ach! wehe! 112.

- vers. d. 1. Cap. des Vend. S. 39; N. α-kruς) v. Cl. 1 sprechen, schreien, lästern, schmähen 172. [Fortb. der Wz. bā = Sskr. bhā "sprechen", gr. φημί, lat. fari, fama; vergl. auch im Sskr. die Fortb. bhan].
- bāś nu ) (P. bésh) s. m. Tiefe, Schlucht (?) 74. [vergl. Sskr. bamh].

## 6 m

- maidhya μέσσος, μέσσος, lat. medius, goth. midis]. Mitte 129, 141. [Sekr. madhya, gr. μέσσος, μέσσος, lat. medius, goth. midis].
- maidhyan [10320306 s. n. 1) Mitte, Körpermitte, Taille; adv. 100 miyan) 97; 2) Mitte des Heeres, Centrum 143. [vergl. das vor.; P., np. miyan].
- maidhyo-māoāh ლალი კავაო m. nom. propr. eines Mannes, Sohn des Arāsti 156. [P. Mītūkmāh oder Maidyōmāh].
- mainivasağh (P. mindi-finakish, N. svargasthâna) adj. im Himmel seine Wohnstätte habend, himmlisch 135. [von mainyu + asağh; nach Justi von mainyava + vasağh "himmlischem Willen folgend" vergl. § 39].
- mainyava -- (P. minôi, N. paralokacârin, paralokiya) adj. himm-lisch, überirdisch, unsichtbar 73, 109, 133, 134, 149, 159. [vom folg.].
- maingu Notae (8. m. 1) Geist, Genius (P. minsi, N. adroye, adroyamarti, paralokin) 111, 116, 124, 165, 171; a) wrongen wher ader segmende Geist", Name des Ahura mazda, (P. minsi afzantk, N. adroya gurutara) 70, 171; b) wroc wrongen "der segmende Geist", Ahura mazda (P. spantminsi, spinak-minsi, N. mahattara adroyamarti) 86, 104, 161; c) who wroc "der verderbende Geist", Name des obersten der Damonen (P. gannak minsi, N. hantar adroya) 76, 102, 108, 104 u. s. w. 2) Himmel (P. minsikish, N. adroya) 167. [von Wz. man; Sskr. manyu, P. minsi, np. mins; P. aharman, np. ahriman].
- mainya-tashta ween men and (P. minoyan-tashit, N. paralokughajita) adj. von den Himmlischen geschaffen 119. [vom vor. + tashta part. ps. pass. von Wz. tas ].

- mairishta அவருக்கிய (P. amarinttar, N. gaṇandkara) adj. sich sehr erinnernd, sehr eingedenk s. unter அவருக்கிய (superl. zu maraād part. praes. act. von 2 Wz. mar).
- mairya معدادده 1) adj. tödtlich, verderblich (P. marânîk, N. nṛṣam̃sa)

  124; 2) s. m. Schlange (auch übertragen zur Bez. ungläubiger Menschen) (P. mar, N. nṛṣam̃sa) 87, 115, 117, 160. [von 1 Wz. mar; P. mar].
- maegha μογιμός (P. méznáh, N. megha) s. m. Wolke 121, 141. [Sskr. megha, P. méznák oder miznák, np. mégh; vergl. gr. δ-μέχλη].
- maegho-kara \_\_\_\_\_\_\_ adj. Wolken erzeugend, wolkenbildend (von den Dünsten) 141. [vom vor. + 1 kara].
- maetha (P. dar méhan, N. antarbhuvane) adj. vereinigt, verbunden 172. [von Wz. mid; vergl. Sakr. mithas].
- maethana (P. khânuk = np. khânah, mân, N. prâsâda) s. n. Haus, Wohnung 109, 122, 134, 152. [von Wz. mid; P., np. méhan].
- maethanya \_\_\_\_\_\_ (P. méhan, N. mandira) s. f. Wohnung, Wohnstätte 143. [vergl. das vor.].
- maesman was (P. gôméz) s. n. Harn, Urin 90. [von Wz. miz].
- maesi كالواز (P. mésh) s. f. weibliches Schaf, Schafmutter 109. [Sskr. mesha und meshi, P., np. mésh].
- maes ini 3) 4 5 adj. vom Schaf stammend, Schaf-(Milch) (P. psm mesh) 90. [vom vor.].
- maŏdhano-kairya ) , sug ) , sug ) , sug (P. mûtak-kartûr, N. mandatvam kurvâna) adj. Lüsternheit, Wollust erregend 120. [von maŏdhana; vergl. Sskr. moda "Lust" + kairya].
- makhś i-běrěta ψείς (P. makhsh-yedarûnt) adj. von Mücken vertra gen 80. [von makhś i = Sskr. maksh, makshû, makshikû, P. makhsh oder magas, np. magas; gr. μύϊος, lat. musca + běrěta part. pf. pass. von Wz. bar].
- maga (P. makish, N. uttamatva) s. n. Macht, Grösse, Herrlich-keit 170. [von Wz. maz, Sskr. magha].

- magha work (P. mogh) s. m. Loch, Oeffnung 90, 91. [P. mogh, np. magh, maghak].
- maghana part. aor. med. von Wz. Juc.
- 1) maz Su6 v. Cl. 1 gross sein. [Sskr. mam̃h mam̃hate, gr. μέγας, lat. magnus, goth. magan "vermögen"].
- 2) maz Sug (P. mas, N. mahant) adj. gross, gewaltig, herrlich 170, 171. [vom vor.; Sskr. mah].
- mazağh முதம்பே s. n. Grösse s. unter முதம்படு திழிமுமை u. a. [von Wz. maz; Sskr. mahas].
- mazañd en se (P. mas) adj. gross 126. [von Wz. maz; Sakr. mahant, goth. magathis].
- mazishta μουσως (P. mâist, N. mahattara) adj. der größste 75, 77, 95, 105, 116. [superl. zum vor.; Sskr. mahishtha, P. mâist, gr. μέγιστος, goth. maistas].
- mazdadhita wowe (P. ôharmazd-dât, N. majdadatta) adj. von Mazda erschaffen 105, 106, 107 u. s. w. [von mazda + dâta part. pf. pass. von 2 Wz. dâ].
- mazdayasna שנבעום (P. mazdist, N. majdaiasna) s. m. Verehrer des Ahura mazda, ein Gläubiger 81, 82, 88, 89 u. s. w. [von mazda + yasna; P. mazdayasn].
- mazdatha wows (P. ôharmazd-dat, P. ye mahajñanin adatte) adj. von Mazda geschaffen 170. [? Zusammenziehung aus mazdadhata].
- wazdo-fraökhta weblud Lysus (P. ôharmazd-frâz-guft) adj. von Mazda verkündet, von Mazda gelehrt 104. [von mazdab + fraökhta part. pf. pass. von Wz. vac mit fra].
- mazdado (P. charmazd, N. hormijda mahajnanin) m. nom. propr. des obersten Gottes im zarathushtrischen Religionssystem, in der Regel mit -her verbunden, Ahura mazda, Ormuzd 70, 71, 72 u. s. w. [von mas + 2 dado "grosse Weisheit besitzend"; man könnte das Wort auch zu Sskr. medha "Einsicht" stellen, vergl. nazdishta = Sskr. nedishtha, myazda = Sskr. medha; P. anhama d. i. charma oder charmazd, np. ormuzd].
- madh ΦΦ v. klug sein, lernen, heilen. [gr. μανθάνω, ἔμαθον, lat. medeor].
- 2) madh eng Nebf. zum folg. 125 s. auch eng-) w 26.

- madha 6.66 s. m. (N. vidyå) Wissenschaft, Weisheit 117, 122; dock will sich diese Bed. nicht recht in den Sinn fügen. Man stellt daher vielfach madha zu Sskr. mada, an das schon Burnouf erinnerte, und übersetzt es mit Begeisterung, Rausch. Das entspr. P.-Wort liesse sich mäiske (vergl. np. mai "Wein") lesen, doch nehmen die Uebersetzer selbst für madha die Bed. "Weisheit" an, wie die Głosse zu ys. 9. 54 beweist: "sage mir Alles mit Wissen (fråkhūi), d. h. Weisheit (dånākish) möge mir zu Theil werden". [von Wz. madh "wissen" oder von Wz. mad "berauschen", Sskr. mad; P. vergl. mastūk, np. mast, mai, gr. μαδάλλω, lat. madeo, goth. matis "Speise"].
- madhu ) (P. mái) s. n. Wein 90. [Sskr. madhu, P. mái, np. mai, gr. µ49v, ahd. mčtu].
- madhëma George (P. miyanak, N. madhya) adj. der mittelste 76, 77, 94. [superl. zu maidhya; Sskr. madhyama].
- mad en (P. rûtaman, N. samam) praep. und pestp. mit, in Begleitung von, unter 96. [Sskr. smad, gr. μετά, goth. mith, nhd. mit].
- 1) man 306 (P. minitan, N. man) v. Cl. 4 denken 76, 129—130, 149, 154, 161; für etw. halten (mit doppeltem acc.) 78, 170; and the order of the order

mit - d fra denken, überlegen 111.

- mit i vi dagegen sinnen, überlegen 111. [Sskr. man manyate, altp. man maniyâhy, P. minîtan, np. minîtan, gr. μάν-τις, μέ-μον-α, lat. me-min-i, mens, goth. ga-mun-an, nhd. meinen].
- 2) man | (P. ketarûntan) v. Cl. 10 warten, bleiben.
  - mit -ω, upa (P. madam k.) warten 88, 90. [Sakr. man mamanti, altp. man amanaya, P. mantan, pp. mandan, gr. μένω, lat. maneo].
- managh (P) (P. minishn, N. manas) s. n. das Denken, Geist, Sinn 102, 119, 120, 121 u. s. w.; (gew. im Gegens. zu "Wort" und "That"; im Gegens. zu "irdisch" ys. 28. 2, P. tamman, N. paralokin) in Verb. mit word wortl. "gutes Denken" a) nom. propr. eines Genius, des ersten unter den Amesha spenta (P. vahôman, N. gvahmana, uttamamanas, uttamam manas) 109, 123, 161, 165 u. s. w. (die abstracte und die persönliche Bed. ist in den Gåthås vielfach nicht genau zu trennen); b) s. der Mensch (als das von V. M. beschützte Wesen) 107, 166 (hier ys. 28. 8 vispåi yadoð vaghéush managho im P. erkl. mit vad tan-i pasin, N. ydvat vapuh paçcatyam). [Sskr. manas; vergl. auch vasu manas, P. vahôman, np. bahman, gr. µévos].

ı

- maya -- Marie (P. paiman, N. pramana) s. f. Kunst, Geschicklichkeit, Weisheit 123. [von Wz. ma = 1 man; Sakr. maya; vergl. Sakr. mati, gr. μήτις].
- 1) mar ) μς v. Cl. 4 sterben; part. pf. pass. -- (P. amat yemîtûnt) "todt"
  87. [Sskr. mar mriyate, altp. mar amariyatâ, P. murtan, np. murdan, gr. μαραίνω, μόρος, lat. morior, mors, goth. maurthr "Mord"].

maratan luquilus s. unter luquilus.

maregha -uge) us s. unter -uge) es.

- marez st. v. Cl. 1 streichen, streisen, wischen; über etw. hinfahren 147 (viell. reinigen, hell machen). [Sakr. marj, P. âmurzitan, np. âmurzidan, gr. μάργος, lat. mergere, ahd. mēlchan, nhd. melken].
- marězadvara المان (P. dévâr) s. n. Mauer, Grenzmauer 76, 78. [von marěza vom vor., np. marz, lat. margo, goth. marka, ahd. marca, "Mark, Grenze" + dvara; zur Bed. "Mauer" vergl. np. dévâr].
- marëzhdika (aus dem Aŏgèm.; Sskr. kshata) adj. gnādig, erbarmend. [Sskr. mṛḍtka; vergl. unter anamarĕzhdika].
- marence pare) » (P. marnchinitan, N. mâray) v. Cl. 1 tödten, ermorden 102. [Sskr. marc marcayati, P. marnchinitan, lat. marcere, marcidus, goth. ga-maurg-jan].
- marëta -ωφε)ως (P. ôshmurtar, N. adhyayanakara so ys. 29. 7; sonst P. anshata, N. manushya) s. m. Sterblicher, Mensch 169. [von 1 Wz. mar; Sskr. marta, P. mart, np. mard, gr. βροτός].
- marčtan [106] 106 (P. anshūtā, N. manushya) s. m. Sterblicher, Mensch 172; in Verb. mit 172 Name des Urmenschen (P. Gayômart, N. Gaiomarda) 154. [von 1 Wz. mar; vergl. P. Gayômart, np. Gayômard].
- marëthyu >>>6() uc (P. margish, N. mṛtyu) s. m. Sterblichkeit, Tod 114. [von 1 Wz. mar; Sskr. mṛtyu].
- mares v. Cl. 4 sterben, zu Grunde gehen. [Fortb. von marenc].

- marfaona (P. nihan) adj. heimtückisch, unvermuthet hereinbrechend (?) 102, 111 (nur mit enemuthe). [? vom vor.].
- mas sous adj. gross s. sugsus. [P. mas, np. mih].
- masagh மூற்றை (P. masai) s. n. Grösse, Ausdehnung s. unter ஜென்ற மூற்றை u. a. [vom vor., P. masai, gr. மர்க்கு].
- masan was (P. mas, masish) s. n. Grösse 84. [von mas].
- masita عدودي (P. mas) adj. gross 126. [von mas].
- masti 30.00 (P. frajánakish, N. nirvánajňánatá) s. f. Wissen, Weisheit 117, 118, 126, 132. [von Wz. madh].
- masya \_\_woods. m. Fisch 111. [Sskr. matsya und maccha, P. mahik, up. mahi].
- masyagh (P. mas) adj. grösser 72, 84, 151. [Compar. zu mas, gr. μάσσων].
- mas v. Cl. 1 eilen machen, herbeikommen lassen, herbeilocken (ys. 29. 11 wird wird übers. durch P. yâmtûnînam, N. prâpsyati). [vergl. Sskr. makshu].
- mas ya (P. martum, anshûtâ, N. manushya) s. m. Sterblicher, Mensch 72, 73, 76, 77 u. s. w. [für martya von Wz. mar; Sskr. martya, altp. martiya, gr. ἀμ-βρόσιος].
- maśyáka (P. martum, anshūtā) s. m. Sterblicher, Mensch 73, 74, 76, 126, 136, 144. [vom vor.].
- mahrka ---- (P. margish, N. mṛtyu) s. m. Tod 72, 99, 115, 150. [von Wz. marěne; Sskr. marka, P., np. marg].
- 1) må 💴 (P. åzmåtan) v. Cl. 1 messen, ausmessen.
  - (mit -c) upa bleiben, warten). [Sskr. mâ mâti, altp. mâ, framâṇa, P. âzmûtan, namûtan, patmûtan, framûtan, np. âmûdan, âmûdan, numûdan, paimûdan, farmûdan, gr. μέ-ερον, lat. modus, metiri; ahd. vergl. mâza, mhd. mâze].
- 2) må wG (P. patmånak) s. f. Mass 92. [vom vor.].
- mâ μG (P. al, N. mâ) Prohibitivpart. nicht (mit imper., conj., pot. und impf.) 75, 93, 103, 118, 120. [Sskr., altp. mâ, np. mah, gr. μή].
- mûzdayasni الكوسودوسود (P. -i mazdistûn, N. majadatasni) adj. den Mazdaverehrern zugehörig 89, 102, 104, 119, 139, 140. [von mazdayasna].

- mázdrájahga wəəmuş məsəm (P. binakh-dráná) s. n. die Dauer eines Monats 82, 88. [von máðjá + drájajá].
- mâyu >>> adj. wunderthātig, weise 146. [adj. zu mâya, maya, wie gaesu zu gaesa; vergl. Sakr. dur-mâyu].
- miz SoG v. Cl. 1 harnen, Urin lassen. [Sskr. mih mehati, P. mizitan, np. mizitan, gr. δμιχέω, lat. mingere, ndd. miegen].
- mithaökhta (P. mitôkht) adj. falsch gesprochen, lügnerisch 112. [von mitha "falsch, Lüge" = P. kadbå, N. mithyātmaka; vergl. Sskr. mithu, mithyā "falsch" + ukhta part. pf. pass. von Wz. vac; P. mitôkht].
- mithware () was G. (P. guméjak) s. n. (vergl. § 65) Paar 75, 77, 78. [von Wz. mid; vergl. Sskr. mithuna].
- mithra \_\_\_\_) (P. Mitr, N. Mihira) m. nom. propr. eines Genius der aufgehenden Sonne, zugleich Schützer der Wahrheit und des Rechts 105, 108, 136, 142 ff., 154, 159. [Sskr. Mitra, altp. Mithra, P. Mitr, np. Mihir].
- mithro-druj 2005 (P. mitruk-druj) adj. den Mithra trügend, vertragsbrüchig 143, 145. [von mithra + druj].
- 1) mid 236 (P. ketarûntan, N. ni-vas) v. Cl. 9 sich zu Jem. gesellen, wohnen, bleiben 121; Jem. entgegengehen (um mit ihm zu streiten) 144. [Sskr. mith methati].
- 2) mid 😜 (P. haméshak) adv. beständig, immer 75, 77.
- mid-zairi-gačna عدر المرازي وعدر (P. haméshak zarin-gûn) s. m. die beständige Goldfarbe, stets reifes Getreide 75, 77. [vom vor. + zairi + gačna].
- mid-sačca (P. haméshak-sój) s. m. fortwährender Brand, nie verlöschendes Feuer 126. [von mid + sačca].
- misvāna المنابعة (P. haméshak-sút) adj. stets nützend; in Verb. mit المنابعة Bez. des Ortes, we die überschüssigen guten Thaten der Frommen aufbewahrt werden 110. [von mid + svāna von Wz. su].

- misd, np. misd und mishd, gr. mossés, goth misde].
- muc po v. entlassen, loslassen.
  - mit τρισ paiti um binden, anlegen; part. pf. pass. τρίστουργος "bekleidet" 131. [Sakr. muc muñcati, P., np. dmókhtan "lehren", gr. ἀπο-μύσσω, μέπος, lat. mucus, mungere].
- mathra 1966 (P. mat) s. n. Schmutz, Unreinigkeit 94, 97. [Sakr. matra, P. mat].
- měngairi )). 16. [? = garotmán, N. garothmána) s. m. Paradies 166. [? = garo-nmána; vergl. Darmesteter, notes sur l'Avesta (mémoires de la société de linguistique tom. III. fasc. I) S. 16 des Separataba.].
- měrěkhá ána (P. marnchinttan, N. mar) adj. zu tödten such end 160. [von marěkhá, Fortb. zu marěňe].
- měrěgha 12 (P. murv, N. vihaga) s. m. Vogel 75, 77, 80, 123, 130, 158; s. n. "das Vogelgeschlecht" 79. [Sskr. mṛga, P. murv, np. murgh; vergl. altp. Marg'u "Margiana", altb. Mouru, np. Marv].
- měrězu 5676 111 dunkel. Nach Justi "Milchstrasse" (?).
- měrězu-jiti > (P. ahûk-záishn?) s. f. sündiges Leben (?) 108, 111. [von měrězu "sündig", P. marz + jiti].
- měrětarě () = (P. Oshmarishn) s. m. Bedenker; viell. = (% part. pf. pass. nunterrichtet in etw., gelehrt" 71. [von 2 Wz. mar].
- měrěthwand emusel (6 adj. an etw. gedenkend, auf etw. sinnend 154. [von 2 Wz. mar].
- měša DEC (P. yemítánt) adj. todt 92. [für marta von 1 Wz. mar; vergl. unter marěta].
- menhe works 1 s. fut. med. von 1 g. "denken" P. menam, N. dhyûyûmi.
- mośu 📆 (P. téz, N. dçu, çighratara) adv. schnell, rasch, alsbald 131. [Sakr. makshu].
- adj. schnell, alsbald freiend 118. [vom vor. + jaidhyamna part. pr. med. von Wz. jad].

- gurof) "die heilige Verkündigung, heilige Schrift" 105. [Sskr. mantra, P. mansr, lat. monstrum, goth. mathla "Rede", mathljan].
- mās set (P. minishn, N. manas) adv. in Gedanken, im Geist (?) 120. [von 1 Wz. man].
- madogh wysems s. m. 1) Mond (P. mah, N. candra) 78, 134; 2) Monat (P. binakh). [Sskr. mas, altp. maha, P., np. mah, gr. μήν, lat. mensis, goth. mena].
- myazda \_\_\_\_\_\_ (P. myazd, N. bhojanadana) s. m. Speise, Mahl, Mahlzeit, insbes. Opfermahl 134, 152. [Sskr. medha, miyedha, P. myazd, np. mtzd].
- mrura -1))6 (P. mútak) adj. rauh, hart 74.

:::1

3.4

11

; :

...

::

.

- mra 7 6 (P. guftan, N. bra) v. Cl. 2 sprechen, reden, sagen 71, 80, 81, 82 u. s. w.
  - mit -en upa (P. madam pavan Afrin?, N. upari-brû) anrufen, herbeirufen 119.
  - mit , ni (P. yemalelûntan, N. nitântam brû) anrufen, herbeirufen 117, 139, 140, 156.
  - mit paiti (P. pasan guftan, N. pratyuttaram bra) entgegnen, erwidern 168.
  - mit \_12 fra (P. fraz guftan, N. pra-vac) verkünden, aussprechen 104, 152. [? = Sskr. brû brûte braviti].

## Mb v

- ya (§ 101) welcher, welche, welcher, welche, welches (über den syntaktischen Gebrauch s. Spiegel: altb. Gramm. S. 309 ff., Justi u. d. W., ferner bei mir die Noten auf S. 71, 75, 78, sowie unter yad. [Sskr. yas ya yat, altp. hya hya tya, P., np. i, gr. & § § 8].
- yaci yand zamusaya (P. hékhritnitak "schmutzig", N. malavant) adj. siedend, wallend 115, 160. [von Wz. yaci = Sekr. yezi; doch vergl. Spiegel, Zeitschr. d. d. m. G. XXXIII pg. 312 und 313].
- yaškhahti ২০১৬ ১৯৯৬ (P. ayajisha) s. f. Fertigkeit, Kunst, Geschicklichkeit, List, Kraft. [von yukht Fortb. von Wz. yuj].
- yaökhehtivañd ويوسه (P. kâmakômand) adj. geschickt, listig, krāftig 108, 136. [vom vor. mit Suff. vañd].

- wörtl. zu bereiten, zurecht machen, spez. reinigen 84, 90, 104, 128, 129, part. pf. pass. "zurecht gemacht, gereinigt, geläutert" 106, 107, 127, 130, 131. [von yaös "Heil" = Sakr. yos, lat. jus + 2 Wz. dd].
- yaözhdûiti موسات (P. yôshdûsrish) s. f. Zurechtmachung, Reinigung 91. [vom vor.].
- yaözhdáto-zema (P. yoshdásr-damík) adj. wo die Erde zurecht gemacht, gereinigt (d. h. von Pflanzen gesäubert) ist 89. [von yaözhdáta part. pf. pass. von yaözhdá + zem].
- yaözhdáthra بوسائطه (P. yôshdásrish) s. n. Reinigung 104, 133, 134. [von yaözhdá].
- yaözhdáthrya موسكاددس (P. yôshdásrkar, yôshdásrómand) 1) s. m. der Reiniger; — 2) adj. welcher gereinigt werden muss 106, 109. [vom vor.].
- yaŏzhdao (P. yôshdasrish, N. pavitrîkarana) s. f. Reinigung, Lauterung 84. [von yaŏzhda].
- yaŏzhdya ومرساطه (P. yôshdâsr) adj. rein, gereinigt 83, 99. [von yaŏzhdâ].
- 1) yaŏna שנשלוש s. m. Bahn, Weg, Aufenthaltsort, Wohnung. [von Wz. yu = ya, vergl. Geldner, Kuhns Zeitschr. XXIV. S. 126 ff.].
- 2) yačna s. m. Schooss s. unter [vergl. Sskr. yoni].
- preisen 106, 128, 130, 131 u. s. w.; part. praes. 106; part. pf. pass. 110; part. praes. 163.
  - mit -10 fra (P. fraz yezbekhûntan, N. amantray) preisen 102, 106 111 u. s. w. [Sskr. yaj yajati, altp. yad, P., np. yashtan, gr. αζομαι, αγιος].
- yazata (P. yizat, N. yajada) verehrungswürdig; s. m. Bezeichnung der guten Genien, Gegensatz zu daeva 73, 74, 109, 133, 134, 136, 144, 147, 150, 163. [vom. vor.; Sskr. yajata, P. yizad?, plur. yazdan, np. izad, yazdan].

78) T ] en in

"gleichwie" 76, 88; — bei Vergl. als 94, 123; nach einem Compar. 72; b) dass, damit 117 u. s. w. — c) wo 122; als, nachdem. [Sskr., altp. yatha, np. ta].

-\$ E .

yatha aha vairyo שמשה. פושה Anfangsworte eines der heiligen Gebete der Parsen. Text auf S. 101 und 102.

ú Ki

1.1.

wathra \_\_\_\_\_\_ (P. tamman, N. yatra) adv. rel. wo 121, 122, 146, 148, 172. [Sskr. yatra].

1 1

yadha - (P. pavan zak dahishn; vergl. Aŏgĕm. S. 75, N. tayû dâtyû) adv. rel. wann (Gâthâdial. معروه) 172. [Sskr. yada].

LIL

yadhoid מילפשים adv. als, da בילפסים ישור ... הושם (P. hamak min zak vad amat) so lange bis, bis dass" 97; wo, woselbst (P. chigun) 99. [vom vor. + id.

KW. 13.

1) yad אמים 1) nom. sing. n. von שיים wird sehr häufig indecl. gebraucht a) zur Verbindung zwischen Subst. und Attrib.; b) zwischen Pron. und u. s. w.; - 2) conj. a) als, da pro gree ... - - - - - - (P. hama min zak valmanshan amat) "so lange als, so lange bis" 75, 92; — b) wenn, wann 82, 89 u. s. w.; — c) dass, damit 82 u. s. w.

*! !-*

ž.,

2) yad v. Cl. 1 streben, trachten, sich anstrengen. mit -13 fra (P. fraz matan) caus. vorwarts streben, vorwarts eilen 131. [Sskr. yat yatate, gr. ζητέω].

1000 1

٠.

yar اوسر und yor کو Stamm zu Wz. اعرو الم

yava عادس (P. jūrtūk, javak) s. m. Getreide, Korn 83, 90, 108, 140. [Sskr. yava, P. javak, jūrtāk, np. jav, gr. ζέα, lit. javas].

yavaetad emeyow) s. f. Ewigkeit, ewige Dauer; dat. sing. population Prime (P. vad ô hamâk rubishnish, N. sadapravrttaye) "in Ewigkeit" 127, Ewigkeit" (vergl. 2 yu) 85. [s. unter 2 yu].

- yavand والاسلامين (P. chand, N. yavant) adj. wie viel, quantus (relat.) 92; "so viel immer" 97; אומים — wie lange — so lange" "so lange bis" (hama min zak vad) 97. [Sskr. yavant, altp. yava, gr. eus].
- yavata وبوها (P. hamê vad amat, N. sadaiva) conj. so lange als, während 114. [instr. vom vor.].

- yavan (P. gôshan, N. utsâhin) s. m. Jüngling 115. [Sskr. yuvan, np. javân, lat. juvenis, juventa, lit. jauna-s, goth. jun-da].
- yava w>>>>> (P. akaraz, N. kadâcii) adv. immer, stets 170. [instr. von 2 yu].
- yavo-carâni אָשְׁעִּבּעְ (P. jûrtâk-kartârish) s. f. Getreidebau, Erzeugung von Korn (?) 80. [nach Justi "Getreidefeld", von yava + carâni].
- yavo-frathagh (P. javak-pahandi) adj. die Breite einer Aehre habend, breit wie ein Getreidehalm (?) 106. [von yava + fratagh].
- yas (P. matan, N. pra-dp) v. Cl. 1 kommen, herbeikommen (Grundbed, lenken, leiten, seinen Lauf richten).
  - mit apa (P. avarintan, avartan) wegschaffen, vertreiben, vernichten 103, 104. [Inchoativst. zu Wz. yam = Sskr. yam yacchati].
- yaska 9304) (P. yask) s. m. Krankheit 150. [Sskr. yaksha, yakshma, P. yask].
- yasna (P. yazishn, N. ijisni) s. m. Opfer, Gottesdienst 106. [von Wz. yaz; Sskr. yajña, P. yasn, yazishn, np. izashn].
- yashta -- past. pf. pass. von Sum.
- ya wya (P. yatantan) v. Cl. 2 gehen, kommen.
  - mit aiwi dahergehen, einherschreiten 147.
  - (mit equal paiti entgehen gehen; part. praes. appo equal 138 viell. von Wz. i mit paiti). [Sskr. yû yûti, np. ûyam praes. au ûmdan].
- ydta -- (P. bahar) s. n. Wandel, Verhalten, Leben 108. [vom vor.; Sskr. ydta].
- yatu ) (P. jatak, N. çakinî, rakshasa) s. m. 1) Spuck, Zauber; 2) Zauberer, Bez. einer gewissen Classe böser (wie es scheint: ungläubiger) Menschen, die mit den Pairikas in naher Berührung stehen 117. [Sskr. yatu, P. jatak, np. jada].
- ydtumand en (P. jatak, N. çakini) adj. behexend, Spuck treibend (von der Buhlerin) 120. [vom vor. Bed. 1; Sskr. ydtumant].
- yâna وهوسالاه (P. yân, N. kalyâna, çubha) s. m. das Gehen, spez. 1) das Gehen zu den Göttern, Gebet, Flehen 167; 2) Glück, Heil, Segen 103, 117, 118. [Sskr., altp. yâna, P., np. yân].

- ydnya \_\_\_\_\_ (P. ydn, N. cobhana) adj. gesegnet, glücklich 165. [vom vor.].
- yarë (P. shnat) s. n. Jahr 78, 87. [altp. dushi-yara, gr. &çoç, &ça, goth. jera, ahd. jar].
- yûrë-drûjagh wyng (P. shnat-drûnd) s. n. die Dauer eines Jahres 82, 93, 99. [vom vor. + drûjagh].
- yds somethinastan, N. sam-th) v. Cl. 1 gehen zu Jem., Jem. angehen, anflehen, bitten 165, 166.
  - mit d (Trad. wie beim einf.) herbeibringen, herbeischaffen 106 ( vol voll vol. 19. 70 mit Verkürzung des d); durch Bitten herbeiführen, herbeiflehen 113.
  - mit , ni (P. dåshtan) nach etw. greifen, ergreifen, erfassen 106; festhalten, in Ruhe erhalten 106. [Inchoativst. zu yå; vergl. P. nyåz, np. nyåz bes. nyåz kardan supplicare, nyåzidan].
- yáskěrěd verrichtend, thatig, eifrig 152. [von 2 yáoğh + kěrěd = Sskr. kṛt von 1 Wz. kar].
- yasta possenje part. pf. pass. von epsempes.
- yima (P. jim, jimshét, N. yamaçeda) m. nom. propr. eines érânischen Helden, des Sohnes des Vîvağhvand 71 ff., 114, 158 ff. [Sskr. Yama, P. Jim; P. Jimshét und np. Jimshéd = altb. yima khšaeta, wie khurshét = hvarě khšaeta].
- - mit can ham (P. ô ham dyûjîtan) anbinden, anfûgen; part. pf. pass. pass. passend, geeignet, brauchbar" 91. [Sskr. yu yuvati, lat. jus "Brühe"].
- yuj v. a) Cl. 1 verbinden; med. sich vereinigen, sich versammeln (P. ayajinitan, N. pra-a-ruh) 173; b) Cl. 4 anschirren (den Wagen) 146.
  - mit 13 fra anlegen, umbinden (das Schwert). [Sskr. yuj yunakti,

- P. ayújitan, np. jugh "Joch", gr. ζεύγνυμε, lat. jungo, jugum, goth. jiuka "Kampf"].
- in Aufregung, Aufruhr sein 156; caus. ins Wanken bringen, erschüttern (? in Kampf versetzen) 151.

mit - d zittern, schwanken, wallen 140.

- mit -co upa dass.; caus. aufwallen machen, in Aufruhr versetzen 136.
- mit of caus. dass. 140; opposition of ist wohl in opposition of zu corr. [? = dem vor.].
- yud )) (P. âyûjîtan pavan kûshishn) v. Cl. 4 kāmpfen, streiten 139, 152. [Sskr. yudh yudhyate, gr. νσ-μtη].
- güidhishta engaga adj. sehr streitbar, sehr kampflustig 111. [superl. zu einem adj. vom vor.].
- \*yûto-gûtu >çwe-Zçaye (P. âyûjît val gûs) adj. vereinigten Ort habend, an derselben Statte wohnend 90. [von yûta part. pf. pass. von 1 Wz. yu + gûtu].
- \*yûto-vastra ) (P. âyûjît val vastarg) adj. die nämlichen Kleider tragend 90-91. [von yûta + vastra].
- yūś māvand وهوماه (P. lakum, N. tvattas) pron. der eurige, Euresgleichen, ihr 170. [vom Pluralst. des pron. der 2. pers.].
- yéma (P. yômâî, N. bhûmaṇḍala?) s. m. Zwilling (?) 171. [Sskr. yama, lat. gemini].
- yeca yeca ys. 30. 1 (S. 171) ist sehr dunkel (P. zakcha, N. yaçca). Als rel. lässt es sich keinesfalls erklären; viell. ist es 1. sing. praes. von proeses. yac "kommen, anbetend kommen, anbeten".
- yezi oder yedhi och (P. at, N. yadi) conj. wenn, falls a) c. ind. praes. 71, 85, 94, 95, 136; b) c. ind. impf. 93, 94; c) c. imper. 161; d) c. pot. 139; e) c. conj. 80, 82, 88, 100; f) ohne verb. fin. 84, 84—85. [Sskr. yadi, altp. yadi, P. at].
- yesnya 1) adj. preiswürdig, Opfer verdienend (P. yazishnômand, yazishn) 126, 128; 2) s. m. Lobgebet, Loblied (P. yazishn, N. ârâdhaka) 171. [von yasna; Sskr. yajñiya].

- yoitheman (P. aiyyarish, N. punyopaciti) s. n. Freundschaft, Hilfe (?) 167.
- yor Izpo und yar Japo Stamme zu Wz. 13.
- - mit αίωι sich umgürten, (einen Gürtel) anlegen; part. pf. pass. αγασιώνω (P. aivyāst, N. āveshṭita) 119. [Sakr. vergl. α-yās, gr. ζώννυμε, ζώνη, ζωστός].
- 2) yŵğh (P. kâr, N. kârya) s. n. Werk, That 171. [vom vor.].
- yâoğhuya (P. kart) adj. auf Kleider bezüglich, aus Kleidungsstücken bestehend 92. [von einem s. yâoğhva aus Wz. yâoğh].

## ),

- rae (P. râi, N. çuddhi) s. f. 1) Glanz, Schimmer, Herrlichkeit 133, 135, 136, 150; 2) Reichthum. [Sskr. rai, P. râi, lat. res].
- verunreinigung. [von Wz. ri; vergl. paiti-raethwa und ham-raethwa, sowie das folg.].
- raethway (P. gumékhtan) v. denom. sich mit etw. vermischen, sich in etw. hüllen oder kleiden 137, 138. [vom vor.].
- raethwishkare () (P. ratvishkar) s. m. Name eines Priesters oder Priestergehilfen, der die beschmutzten Opfergeräthschaften zu reinigen hat 91. [? verw. mit raethwa; vergl. die Funktionen des Raethwishkar].
- raevas-cithra שנאבערענט s. n. glänzende, herrliche Abkunft, vornehme Geburt 131. [vom vor. + cithra].
- raokhś na (P. roshn, N. nirmala) adj. glanzend, licht, hell 125, 161. [von Wz. rukhś, Forth. von Wz. ruc; P., np. roshan].

- rackhini ചുള്ളപ്പി 1) adj. hell, strahlend 135, 163; 2) s. f. Licht, Helle s. unter ചുള്ളപ്പിച്ചുക്കം [wie d. vor.].
- rackhs nu אבלים פון s. m. Glanz, Licht, Helle, Stern 137. [wie d. vor.].
- raŏcağh (P. roshn, roshnish, N. rocis) s. n. 1) Glanz, Helle, Schönheit 126, 171; 2) pl. die Sterne 72, 78, 100, 107, 109. [von Wz. ruc; Sskr. vergl. rocis; altp. raucah, P., np. roz; gr. vergl. λευπός].
- raocagha שׁבּשִׁשׁשׁ (P. rôshn, rôshnish, N. sadoddyota) adj. leuchtend, hell, strahlend 109—110, 117. [vom vor.].
- raocana (פבלעשןש (P. rochan) s. n. Helle, Licht; Fenster 76. [Sskr. rocana, P. rochan, np. rozan].
- raocas-pairishti אריים שני (P. pavan roshnish nakirit) s. f. Pflege Unterhaltung des Leuchtens, Brennens (?) 127. [von raocagh + pairishti; ייים אויים Druckfehler!].
- raozha الدكيات (P. rapak) s. m. Fuchs 80, 100.
- raodha (P. droishn) s. m. Wuchs, Gestalt 114. [von 1 Wz. rud, Sskr. roha, P. rat, np. rai, goth. lautha "Wuchs, Ansehen"].
- raodhaya المراجعة (P. âroishnomand) adj. mit Wachsthum versehen;
  سامة المراجعة بالمراجعة بالمرا
- ragha --- f. nom. pr. eines Flusses, des Araxes der Alten, sei es des Araxes, jetzt Aras in Aderbeidjân, oder des Oxus (Yaxartes) 149. [Sskr. Rasa, P. Arg, np. Aras oder Argha, Arghab].
- razishta العادية) (P. rastak) adj. sehr gerecht, sehr richtig, (vom Verstand) vollkommen 110, 149. [superl. zu ĕrĕzu; Sskr. rajishtha].
- natu ) s. m. 1) Zeit, bestimmte Zeit, bes. heilige Zeit (P. ratish, N. gurutā) 113; 2) Herr, Meister (und zwar vor Allem in himmlischen, religiösen Dingen, im Gegens. zu per "Herr in weltlichen Angelegenheiten") (P. rat, ratish, N. guru) 78, 132, 155, 168; 3) Bezeichnung eines Priesters (P. rat) 84. [von Wz. ar; Sskr. rtu, P. rat, ratish, np. rad].
- ratukhś athra (P. rat-i-khutâish) adj. die Herrschaft über die (heiligen) Zeiten besitzend, über die Opferzeiten gebietend (Bein. der Gâthâs) 110. [vom vor. + khś athra; vergl. Sskr. rtupati].
- ratuthwa s. n. Herrschaft, Meisterschaft (in himmlischen Dingen) 134. [von ratu].

- ratha \_ s. m. Wagen, Streitwagen 143, 161. [Sskr. ratha, lat. rota, lit. ratas, and. rad].
- nathaeshtáð [webyusus] und rathaeshtarë [subusus] (P. artéshtár, N. kshatriya) s. m. Wagenkāmpfer, Streiter, Krieger 85, 91, 127, 148, 152, 155. [von rathé loc. vom vor. + Wz. stá; Sskr. ratheshthá, P. artéshtár, np. artíshdár].
- rathwya (P. frârûn) adj. rechtzeitig, zur rechten Zeit sich einstellend 129. [von ratu; Sskr. rtviya, rtvya].
- part. pr. preisen, lobpreisen, fröhlich machen, erfreuen; part. pr. preisen (P. râminîtâr, N. ânandakartar) 165. [Sskr. rap rapati "sprechen, preisen"?].
- rapithioa (P. rapitointarûn) s. f. Mittag, Süden 72. [von ra = aram, arém + pithioa].
- rapithwina (P. rapispîn, N. rapithwini, erkl. mit. madhyâhna-samdhyâ) adj. zum Mittag gehörig, Mittags-(Zeit) 115, 140, 160. [vom vor.].
- rafědhra (P. râmishn, N. ânanda, pramoda) s. n. Freude, Wonne, Glück 165. [von Wz. rap mit Suff. thra].
- rafěnagh (P. ramishn, N. pramoda) s. n. Freude, Glück 166. [von Wz. rap].
- ram Gu) (P. râmishn yehavûntan, N. prî) v. Cl. 1 sich freuen, ruhig, fröhlich sein; caus. verweilen, wohnen 121; zur Ruhe bringen, beruhigen 150, 156. [Sskr. ram ramate, P. râmistan, râminîtan, np. ârâmîdan, gr. ἦγεμα, goth. rimis].
- raya العدده (P. râiômand) adj. glänzend, strahlend (Bein. der Sonne) 133. [von rae].
- ravan (P. rastak, N. toyaçaya) s. m. Ebene, Grund, Thal 74, 79, 125. [von Wz. ru, weit sein", wortl. "das offene, freie Land", lat. rus; vergl. Darmesteter a. a. O. S. 4 ff., Geldner a. a. O. S. 145 ff.].
- ravo-fraothman (accidential) adj. lautauf schnaubend (von Tishtrya)

  134. [von ravagh "Getöse, Geschrei" = Sskr. ravas, oder von ravagh "Weite" (P. frakhūish, N. vrddhatva) + fraothman; in letzterem Fall "in der Bahn, im Lauf schnaubend"].
- rasman (306000) s. m. Heerreihe, Schlachtreihe, Schlachtlinie 143, 144, 145. [von Wz. arez; np. razm "Schlacht"].

- den Heeren beigebracht 146. [vom vor. + jata part. pf. pass. von Wz. jan].
- ras (P. réshitan, N. chid) v. verletzen, verwunden. [Sakr. raksh arakshis Av. 5. 7. 1; vergl. Sakr. rksha, altb. ares a].
- raśaĝh (العربية) (P. rish, N. chettar) s. n. Verletzung, [Schädigung 173. [vom vor.; Sskr. rakshas].
- raś nu (P. rashn, N. rasna) m. nom. propr. eines Genius der Gerechtigkeit, häufig mit dem Bein. 144, 148, 154. [von Wz. arez; P. Rashn].
- ra w) v. Cl. 2 gewähren, schenken. [Sskr. ra rati].
- râiti (P. râtish, N. dakshinâ) 1) s. f. Darbringung, Gabe, Spende 170; 2) s. m. Geber, Spender, segnender Genius 145. [vom vor.; Sskr. râti in beiden Bed., P. râtish, np. râd].
- 1) raz sw) v. leuchten, strahlen.
  mit egw hām caus. aufleuchten, flammen 161, 162. [Sskr. raj
- 2) raz (w) v. ordnen, gebieten, befehlen. [Sskr. raj rajati, lat. regere, goth. reikas, reikinôn].
- râta (P. râtish, N. dakshinâ) s. n. Gabe, Darbringung, Spende 163. [part. pf. pass. von Wz. râ; Sskr. râta].
- rada سوساً s. unter سوساً.
- radagh (P. araishn, N. racanadatar) s. n. Gabe, Darbringung, Opfergabe 166. [vom folg.; Sskr. radhas].
- radh em) (P. ratish yehabantan, N. dakshinaya da) v. Cl. 1 geben, gewähren, darbringen. [Sskr. radh radhati urspr. "gerathen, zu Stand kommen"; P., np. arastan "zurüsten, schmücken", np. pairastan; lit. rodas "willig", goth. rad "Rath, Hilfe, Gewinn"].
- radha (m. ), Gâthâdial s. m. 1) Geber, Spender, Helfer, Herr, Meister (P. arât-dahishnish, N. adakshinâdâna?) 170; 2) Herr, Gemahl (P. rât, erkl. mit shûi, N. dâtar, erkl. mit bhartar) 118. [vom vor.]

- râma (P. râmishn, N. ânanda) s. f. Behaglichkeit, Ruhe, Glück 170. [von Wz. ram, Sskr. râma, P., np. râm].
- râmainivao (سهرد درسه) adj. erfreut, fröhlich (?) 136. [vom folg.].
- râman (P. râmishn, N. ânanda) s. n. Annehmlichkeit, Freude, Behagen. [von Wz. ram; vergl. râma qâstra Name eines Genius; P. râmishn khoârum].
- rāmašayana שמשנגעון adj. annehmliche, behagliche Wohnstätte schenkend (Bein. des Tishtrya) 134. [vom vor. + śayana].
- ri 3) und iri 3)3 v. verunreinigen, beschmutzen.
  - mit aipi (P. umschr.) anschmutzen, (eine Verunreinigung) beibringen 91.
  - mit me avi (P. madam ritan) durch Koth beschmutzen, besudeln 80. [Sskr. ri riniti, riyate urspr. "laufen lassen"; P. ritan, np. ridan, lat. rivus und linere].
- ric איז) und iric vol. 7 von sich lassen, loslassen, freilassen; caus. ausgiessen.
  - mit preisgeben, liegen lassen (periphr. pour murit-rene P. bard shékûnishnish yehabûnt, N. parityâgam kar) 92; caus. 1) sich über etw. ergiessen, etw. bespülen, durchdringen (P. patîri gumékhtan) 81; 2) vertreiben, in die Flucht schlagen 144. [Sskr. ric rinakti, P., np. rékhtan, np. gurékhtan, gr. leine, lat. linguere, goth. laihvan pleihen.]
- sen (P. sâtântan) 94, 95; 2) sich auflösen, zergehen, zerfliessen (P. sâtântan) 94, 95; 2) sich auflösen, sterben (P. vatīrītan) 80, 81, 85; part. pf. pass. 79, 82, 97 (vergl. auch irista bes.).

mit = 4 (P. yôm4i, N. yukta) zufliessen, zuströmen (?) 123. mit = 1 = para (P. vatiritan, N. mar) sterben 79, 88, 93; part. pf. pass. = 2.1 = 1 = 94, 95, 96, 108. [? = Sskr. rig].

- verletzen; Schaden nehmen. [Sskr. rish reshati, P. réshîtan, np. réshîdan; vergl. altb. rass agh "Wunde", P., np. résh, Sskr. reshana].
- ruc p) und uruc p)) v. Cl. 10 leuchten, strahlen.
  - mit aiwi 1) beleuchten, anscheinen (P. röshninitan) 107; 2) anzünden (afröchinitan) 80.
  - mit d leuchten, strahlen 78.
  - mit us (P. rôshninîtan) aufleuchten (von der Morgenröthe) 108;

aufflammen 162. [Sskr. ruc rocate, P., np. afrôkhtan, gr. λυχ-νός, λευχός, lat. lucere, lumen, lux, luna, goth. liuhtjan].

- 1) ruth () und uruth () v. Cl. 6 wachsen, gedeihen; part. pf. pass.

  (P. umschr. arast) 106. [dass. wie 1 rud; th ist nur andere Schreibung für dh; vergl. dath neben dadh].
- 2) ruth () und uruth ()) (P. garzitan, N. krand) v. Cl. 1 klagen, jammern, weinen 112; (Justi unter rud) 170. für rud, rudh; Sskr. rud, rudati, lat. rudere, rudor, ahd. riozan].
- 1) rud 3) und urud 3) (P. rustan und rôystan, N. sam-ud-i) v. Cl. 1 wachsen, zunehmen, gedeihen 83, 118, 121, 122.
  - mit 19 vî (P. barê rustan, N. sam-ud-i) auseinanderwachsen, im Wachsthum sich verbreiten 123. [vergl. 1 ruth; Sskr. ruh rohati, P. rustan, rôyîtan, np. rôyîtan, gr. ελυθ- in ηλυθον u. s. w. goth. liudan].
- 2) rud (P. ravinîtan, N. pra-vah) v. Cl. 1 rinnen, fliessen, laufen, strömen 115, 160. [vergl. altb. urud "Fluss", Sakr. rodha?, P. rôt, np. rûd].
- rěnj e (N. laghu) v. Cl. 1 leicht (levis) sein, flink sein, leicht machen 122. [Sskr. rangh ranghate, langh langhati, raghu = gr. ἐλαχυς].
- rěnjaya אָשָּ פּעננעב (P. spuk, N. laghutara) àdj. leicht, behend, schnell . 125. [vom vor.].
- rěmagh (P. réshkun, N. îrshyâlu) s. n. Verletzüng, Verwundung (?) 168. [np. ramîdan].
- raogh with v. Cl. 1 darbringen, spenden, gewähren; to worth 2. s. conj. praes. (P. rat hûmanê, N. dakshinibhava) 166. [vergl. ra; Sskr. ra und rasate].

>> v

w) va, uva s. unter uva.

**b** .

vaintya — ys. 28. 10 (S. 167); nach der Trad. Kleidung (P. vastarg, N. vastra).

- vaidhi vergl. ved. vadhvah nadyah Naigh. I. 13, bei Justi u. d. W. vad].
- vairi s) s. m. 1) Canal, Teich, See (P. var) 136; 2) Schlund, Schlucht, Hölle (aus dem Aögem. Påzend var, Sskr. narakaguphå) 164. [von 1 Wz. var; Sskr. våri].
- 2) vairya علىد (دوسـ (P. var) s. m. Canal, Zufluss, Abfluss 129, 163. [von 1 Wz. var, vergl. vairi].
- vairyastâra الدورودوم adj. links 148. [gr. ἀριστερός].
- vaegha s. m. Schlag (bes. von der raschen Bewegung von Waffen)

  147. [von Wz. vij; Sskr. vega, B. R. u. d. W. Bed. 3].
- vacjagh மூயகுகுமை s. unter மூயகுகும் ....பியவிவ
- vaedhayana בּעניגעןער s. f. Warte, Späheplatz 145. [von 1 Wz. vid; vergl. Sskr. vedi "erhöhter Opferplatz, Altar"].
- vaedhěmna Geand part. pr. med. von 1 Wz. 5 wissend, mit Wissen (P. pavan akas-dahishnish, N. vettrtaya) 166.
- vaedhya (P. dkâsish, N. suprabúddha) s. f. n. Wissen, Weisheit, Gelehrsamkeit 124. [von 1 Wz. vid; Sskr. vedyå].
- vaedhyâ-paiti פעסק פענש (P. âkâs-pat, N. vettrtâyâh pati) s. m. Herr der Weisheit, Priester, Gelehrter 119. [vom vor. + paiti].
- vaen vaen v. (Cl. 1) 1) tr. sehen, erblicken, wahrnehmen (P. khadituntan, N. vi-lokay) 120, 149; med. erscheinen (P. khaditunshitan, N. vi-loky) 124; part. pr. -- sichtbar 158; 2) intr. zum Vorschein kommen, sichtbar werden (P. khaditunshitan) 74, 78.
  - mit aiwi (P. madam kh.) hineinsehen in etw., betrachten, beschauen 154.
  - mit = d (P. ?, N. d-lokayitar) betrachten, beschauen, sehen 171. mit han pairi (P. madam kh.) nach etw. umsehen, sinnen, überlegen 102. [Sskr. ven venati, P. vîn, np. bînad zu dîdan].

- vaocaghe www.plub (P. pavan gubishn, N. váci) inf. zu Wz. pub um zu sprechen 167.
- vakhědhra على (P. gubishn, N. vacas) s. n. Wort, Rede 169. [von Wz. vac mit Suff. thra; Sskr. vaktra].
- vakhś vakhshitan, N. sam-ud-mil) v. Cl. 4 (§ 117) wachsen, zunehmen, gedeihen 122; caus. (P. vakhshānītan, N. vi-kāçay) wachsen machen 121.
  - mit sus wachsen, anwachsen 162; emporsteigen (von der Sonne) 133.
  - mit 10 fra (P. fraz v.) wachsen, spriessen 82. [Sskr. vaksh vakshati, P. vakhshtan, nhd. wachsen].
- 1) vakhś a (P. zarkhūnishn) s. n. Wachsthum, Gedeihen 156. [vom vor.].
- 2) vakhš a -- (P. gubishnish) s. n. Wort, Rede, Befehl 105. [von vakhš, Fortb. d. Wz. vac].
- vakhś atha wakhś (P. vakhshak) s. n. Wachsthum, Gedeihen 126. [von Wz. vakhś; Sskr. vakshatha].
- vaghdhana (P. vaghtân) s. n. Haupt, Kopf 82, 96. [nach Justi von vac + dâna von 2 Wz. dâ = Sskr. dhâna, np. dân, also "Aufbewahrungsort der Rede"].
- 1) vagh v. Cl. 1 (St. ----) leuchten, strahlen.
  mit ν vî (P. rôshninîtan) aufleuchten, aufflammen (von der Morgenröthe) 108. [Sskr. vas uchati, part. pf. pass. ushṭa, gr. η μας; vergl. unter us agh].
- 2) vagh (P. nahuftan, N. da) v. Cl. 2 anziehen, sich in etw. kleiden 171. [Sskr. vas vaste, gr. έσ- in ἔννυμι, ἔσθην, lat. vestis, goth. vasjan].
- 3) vagh v. Cl. 1 wohnen, verweilen. [Sskr. vas vasati, gr. vergl. έστια, lat. Vesta, vestibulum, goth. visan].
- vaghana (P. shapîr) s. n. Güte, Trefflichkeit 84. [Sskr. vasana, noch "Wohnsitz"].
- vaghu ) estapir, N. uttama) adj. (fem. only und only), neutr. neutr. oder oder oder or comp. estapish, estapish, estapish, superl. we appear s. bes.) schön, gut, trefflich 73, 74, 75, 102 u. s. w.; estapish oneutr. of nom.

- propr. einer Genie s. unter asi; we would not under si with Namen zweier Amesha spentas s. unter asa und managh. with s. n. "das Gut, Besitzthum" 133 u. a. [Sskr. vasu vasyas vasishtha, altp. Vahuka, P. véh, np. bah, gr.  $\mathring{q}\mathring{v}s$ ].
- vaghutad emporess (P. damya-tajishnish) s. f. Blut, Blutabfluss 94. [von vaghu, vergl. Sskr. vasa, P., np. khan, mit suff. tad].
- \* vağhush-dâta (P. hudâk, N. uttamadâna) adj. Geber von Gütern (Bein. des Haoma) 117. [von vağhu + 3 dâta].
- 1) vac بالم (P. guftan, N. bhásh) v. Cl. 1 (§ 118) sagen, sprechen, reden 170; aor. 3. sing. على statt avakhta (metr. dreisilbig) 116, 123, 124 (vergl. unter aŏj); part. pf. pass.
  - mit paiti (P. pasan yemalelantan, N. pratyuttaram bhash) entgegnen, erwidern 71, 113 (s. abj mit paiti).
  - mit -10 fra (P. fraz guftan, N. prakṛshṭam bra oder vac) aussagen, verkündigen 107, 109. [Sskr. vac vivakti, gr. elπον, lat. vocare, ahd. ga-wahan].
- vac μως und vac μως (P. gubishn, N. vacas, vac) s. m. Wort, Rede, insbes. Gebet 103, 104, 121, 125, 155, 170. [Sskr. vac, np. avaz, bang, gr. ὄψ, lat. vox].
- vacagh שלישניט (P. gubishn, malda, N. vacas) s. n. Wort, Rede 106, 154, 165, 171. [Sskr. vacas].
- vaj على und vaz على v. stark sein, krāftig sein. [Sskr. vaj vājayati, vergl. aojagh].
- 82, 83, 145; med. (P. vazitan) fahren, fliegen 80, 96, 130, 131, 137; 2) intr. fahren, daher fahren, fliegen, fliessen 130, 135, 148.

mit wo upa herbeischaffen, herbeibringen 152.

mit » us tr. hinaufführen, emportragen (P. lâlâ vazinîtan) 81; med. auffliegen, emporfliegen (P. lâlâ vazitan) 79.

mit 4 ni (P. nikûn vazinîtan) hinabtragen, hinabführen 81.

mit -100 para wegschaffen, wegreissen 143.

- mit -10 fra 1) tr. vorwarts führen 141; 2) intr. vorwarts fahren, einherfahren, dahinfahren 145, 148. [Sskr. vah vahati, P. vazitan, gr. vergl. ὄχος, lat. vehere vehi, goth. vigan, nhd. be-wegen].
- vazagha عادكيت (P. vazagh) s. m. Eidechse 87. [P., np. vazagh].

- vaj oder vaz; Sskr. vajra, np. gurz; altp. vazraka = np. buzurg, P. vazr,? ahd. weggi "Keil"].
- vanta-bereti vanta-bereti (P. aiyydrbarishn) s. f. liebe volle Pflege, in Liebe dargebrachte Gabe 126, 127. [von vanta aus Wz. van = P. aiyydrish, N. sahayya + bereti].
- \* vañd (P. vandîtan erkl. mit pâhrêj kartan, N. sam-grah, pratiyatnam kar) v. Cl. 1 hegen, pflegen 122. [Sskr. vand vandate, np.? vandîdan].
- 1) vad. oud v. schlagen, erschlagen. [Sskr. vadh; vergl. odd].
- 2) vad ov. Cl. 1 gehen, fliessen (?) vergl. vaidhi; caus. (P. vakhdantan?) führen 108. [Sskr. vadha "Braut"].
- vadarě () s. n. Waffe, Mordwaffe 120, 121. [von 1 Wz. vad; Sskr. vadhar; die Trad. übers. vadarě jaidhi "schlage die Waffe" mit pétäkîné zanishn, digh chârak yemalelûn "offenbare einen Schlag d. h. gib ein Hilfsmittel an", N. prakůçaya vighâtam, kila upâyam kathaya].
- vadhaghana (P. Vanghan) m. nom. propr. eines von Ahriman begünstigten Herrschers 103.
- vadhrė-yačna שניש שניגל adj. mannbaren Schooss besitzend, heirathsfähig (?) 132. [von vadhrya aus 2 Wz. vad, vergl. Sskr. vadhū + 2 yačna].
- van page v. Cl. 1 "auf etw. abzielen, streben", daher 1) gerne haben, lieb haben, intr. hold sein; 2) erkämpfen; 3) besiegen, überwältigen (P. vānītan, N. ṭālay) 103, 104, 119, 163; part. praes. p
- 1) vana (P. vun) s. f. Baum 80, 83, 84. [wörtl. "der holde", Sskr. vana, P. vun, np. bun].
- vanad-pěś ana whose pose (P. vânîtâr pavan kûshishn, N. tâlakayin) adj. in Schlachten siegreich 118. [von vanañd part. praes. von Wz. van + pěś ana].

- vap v. Cl. 4 (§ 117) 1) werfen, ausstreuen, saen; 2) weben; 3) lobpreisen, lobsingen ( P. khvéshínam oder nafashman húmanánd, N. svádhíno 'smi) 165. [Sskr. vap vapate, np. báftan, gr. voc "Gewebe", germ. weben].
- vafush (P. vashôftan, N. vinâça) n. Ende, Ausgang, Untergang 169. [von einer Wz. vap = Sskr. vap "scheeren"].
- wafra 1) s. m. Schnee, Schneefall (P. vafr) 74; 2) in Verb.
  mit (m. nom. propr. eines zu Thraetaona in Beziehung stehenden
  Mannes 130. [von Wz. vap; P. vafr, np. barf].
- vam 📞 v. Cl. 1 speien.
  - mit » avi (P. madam vâmîtan) be speien 80. [Sskr. vam vamati, P. vâmîtan, gr. ἐμέω, lat. vomere, lit. vemju].
- vaya 1) s. m. Vogel (P. vái) 82; 2) der Todesvogel, welcher die Seelen der Verstorbenen ins Jenseits geleitet (P. vé sarîtar) 81. [vergl. altb. 1 vi; West, Mkh. Gloss. u. d. W. vaê-i-vatar].
- vayu ) (P. vâi) s. m. Wind, Luft 105, 164. [Sskr. vâyu, P. vâi, lit. vêjas].
- vayo-běrěta (P. vái-yedaránd) adj. von Vögeln verschleppt
  80. [von vaya + běrěta part. pf. pass. von Wz. bar].
- 1) var ) v. Cl. 5 einschliessen, hemmen, wehren, abhalten, schützen, bedecken, verhüllen.
  - mit aiwi (P. nahuftan) überdecken 84.
  - mit Amo pairi (P. vartânîtan, N. pari-vart) umhüllen, verdüstern 119; caus. dass. 145.
  - mit sao hām (P. madam ham-bunttan) einen mit etw. verhüllen, bedecken (mit dopp. acc.) 91—92. [Sskr. var vrnoti, P. parvartan, np. parvardan, gr. ŏę-ovsas, lat. vereri, lit. su-ver-ti "zuschliessen"; goth. vergl. varas "behutsam"].
- 2) var July v. (Cl. 9) 1) wählen, vorziehen, wollen; 2) glauben, gläubig annehmen, sich gläubig an Jem. anschliessen (P. dőshitan, N. maitrikar) 171, 172; 3) zum Glauben führen, belehren wouchtung (P. émûninishn yehabûnishn, N. prabodhadû) 166.
  - mit -13 fra (P. fravaftan, fravamitan, N. pra-bra) glauben, glauben big bekennen 102, 155. [Sskr. var vṛṇāti, altp. var, gr. βούλομαι, lat. volo, verus, goth. verjan, vilja, ahd. war].

- vara \_w) (P. var) s. m. Umhegung, Garten (von dem Garten Yimas) 74—78. [von 1 Wz. var; Sskr. vala?, P. var].
- varaithya \_www.left (P. pavan vartish) adj. zur Gefangenschaft gehörig, (Weg) in die Gefangenschaft 143. [vom folg.].
- varata (P. vartakish) s. f. Gefangenschaft 87. [von 1 Wz. var].
- varatha \_wow) s. m. Wehr, Schutzwehr, Burg 153. [von 1 Wz. var].
- varěcoğhvañd على (P. varjomand) adj. herrlich. glänzend, mächtig 157. [von einem s. varěcağh = Sakr. varcas, P., np. varj].
- varěz (P. varzitan, N. kar) v. Cl. 4 thun, handeln, arbeiten 81, 88, 89, 94, 96, 155, 164, 168; fut. perspylsk (? von varěš, Fortb. zu varěz) 169; part. pf. pass. past.
  - mit esse aiwi (P. madam-varzishnish) verarbeiten, d. h. aufhören machen, auflösen 82.
  - mit -10 fra (P. fraz v.) thun, vollbringen 85. [P. varzitan, np. varzitan, gr. έγγον, ξέζειν, goth. vaurkjan, ahd. werah "Werk"].
- varěd (P. vârinîtan) v. Cl. 1 und 10 fördern, wachsen machen, Gedeihen spenden 71 (P.?); part. pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. vrddhidâ) 165; caus. med. gedeihen (P. fràz yehabûnt yekavîmûntan, N. pradattam as) 122. [Sskr. vardh vardhate, P. vârinîtan].
- varědatha w (P. várishn, N. pushtidáti) s. n. Gedeihen, Wachsthum 117. [vom vor.; vergl. Sskr. vardhana].
- varědva (P. narm, Zus. chigûn vîtu-pat, d. i. np. bîd und pad "Weide") adj. grün, frisch, weich (vom Holze) 80. [vergl. Sskr. vrandin].
- varedha (P. gartish, N. vrddha) s. m. Held, Heldenschaar,
- varëna المارة) (P. kâmak, N. kâma) s. m. Wahl, Entscheidung, Glaube 171. [von 2 Wz. var; Sskr. varana].
- varěnya (P. ktk, N. vibhramakara) adj. Bezeichnung einer bestimmten Classe böser Wesen: aus Varena stammend, varenisch (?) 147, 153. [? von varěna = Sskr. varuṇa, gr. οὖρανος., in der Folge am Demâvend localisirt; vergl. gr. οἱ Οὖράνιοι].

- varësa على (P. vars) s. m. Haar 94, 97, 100. [von Wz. varëd; P. vars, np. gurs].
- varěs aji vy (P. réshak, N. skandha) s. m. Wurzel, Stamm (?) 122. [von einem s. varěs a = Sskr. vrksha].
- varĕś ava ماريون nom. propr. eines von Keresåspa erschlagenen Mannes 160.
- vas (P. kàmak, N. kâma) v. Cl. 2 (§ 127. 1) wollen, wünschen 169. mit d (Trad. wie beim einf.) wollen, begehren. [Sskr. vaç vashţi uçmasi; gr. ἐκών].
- vasaĝh vasaĥ s. n. Wunsch, Wille; acc. adv. mach Wunsch" (P. pavan kâmak, N. yat abhilâshayâmî) 93, 97, 98, 99. [vom vor.; Sskr. vaça, altp. vasiy, P. vas, np. bas].
- vaso-khś athra ومعرف (P. kâmak-khutâi, N. kâmarâjan) adj. die Herrschaft über seine Wünsche besitzend, im Stand seinen Willen auszuführen 117, 119. [vom vor. + khś athra].
- vastra (P. vastarg, N. vastra) s. n. Kleid, Gewand 87 (l. وطستها), 90, 91, 96. [von 2 Wz. vağh; Sskr. vastra, P. vastar und vastarg, gr. γέστρα (Hes.), ἀμφί-εστρον, mhd. wester].
- vas en, reden, sprechen 83, 84.
  - mit paiti (P. pasan guftan) erwidern, entgegnen 103, 104. [Fortb. d. Wz. vac durch s.].
- vahishta pure superl. zu ) in Verb. mit , programme "Paradies" s. das.; sternowb stype ein Amshaspand s. unter as a; here sternowb (P. vahôman pāhlum, N. manas utkrshtatara) dass. wie here work s. unter managh 167. [Sskr. vasishtha, P. vahisht, np. bahisht].
- vahishtoishti على المعاملة Name einer der Gåthås oder heiligen Hymnen (ys. 52; derselbe beginnt vahishtå ishtish) 110.
- vahma عادي (P. niyâishn, N. namaskṛti) s. m. Anbetung, Anrufung 126.
- vahmya \_\_\_\_\_\_\_ (P. niydishnomand, N. namaskaraniya) adj. Anbetung verdienend, einer der angebetet werden muss 126, 128, 138. [vom vor.].
- vahyagh was bessere, das Gute" 171. [Sskr. vasyas].

1) va wehen, blasen.

mit aiwi dass. 136.

mit cao hām zusammenblasen, zusammenwehen 144. [Sskr. vā vāti, gr. ἄημι, goth. vaian].

- vâirya عسد (c. vârân) adj. zum Regen gehörig, Regen-(Wasser)
  100. [von vâra].
- vâunush (P.?, N. samydtaya) s. n. Gewalt, Macht (?) 166. [von Wz. van].
- vác pul und vághzhibyo Zusten 2 puls.
- vazayd wynym s. n. Kraft, Macht s. unter wynym), [von Wz. vaj; Sskr. vaja].
- vazishta July (P. vazisht, N. vidyudrapa) adj. sehr stark, sehr gewaltig, Name eines best. Feuers, des Blitzfeuers, das in den Wolken mit dem Gewitterdamon Spenjaghra kampft 111. [superl. zu Wz. vaj, vaz; P. vazisht].
- vâta (P. vât, N. vâta) s. m. Wind 72, 81, 105, 136, 141, 146. [Sskr. vâta, P. vât, np. bâd, gr. ἀήτης; vergl. lat. ventus, goth. vinda].
- verschleppt 80. [vom vor. + bereta part. pf. pass. von Wz. bar].
- vâto-śûta van (P. vât-shnûkîn, N. vâtasârita) adj. vom Wind bewegt, sturmgetrieben 121. [von vâta + śûta part. pf. pass. von Wz. śu].
- vad (P. zanishn yehabûntan, N. ţâlanâm dâ) v. Cl. 10 schlagen, vernichten 168. [vergl. 1 vad; Sskr. bâdh; gr. 3960 = vadhayâmi].
- v. Cl. 1 regnen. s. m. Schlag, Verletzung 146. [vom vor; Sskr. bådha].

mit aiwi auf etw. regnen, beregnen.

\*mit q.ni med. herabregnen (Conjectur!) 152.

mit is vi auseinander regnen; caus. (P. bard varinstan) im Regen sich ausbreiten lassen 83. [P. varitan, np. baridan].

vara عال (P. varan, N. vrshti) s. m. Regen 121, 141; ys. 10. 39 ist dunkel. [Sskr. var, P. varan, np. baran, gr. ovov, lat. ur-ina, an. ver].

ı

- odraghna s. m. ein Vogel 159. [von odra "Schwanz" oder "Flügel", Sskr. odra, np. bál, gr. odeá + ghna von Wz. jan; P. oarágh, np. bálzan].
- sieghaft (P. pîrôzkar, N. vijayin) 125; 2) s. f. Siegeswaffe (P. pîrôzkarish, N. vijayatva) 123. [von věrěthraghna].
- vastarë () (P. niyaishn, vastarg, N. ahara) s. m. Hirt, Hüter 102 (im Text des Honover), 168 (ys. 29. 1 nach W.'s Conj., P. vastr; N. gocara). [vergl. d. folg.].
- vastra ) Weide, Wiese, Viehfutter, Gras (P. vastr, N. gocaru; auch falschlich P. vastarg und N. vastru; s. unter vastra) 83, 111, 125, 163, 168 (? s. das vor.); 2) Feldarbeit, Thätigkeit (P. kar, np. karya). [? von 3 Wz. vagh; also urspr. "Statte, wo man wohnen kann"; P. vastr.
- vastrya ביים (ננע ביים) adj. zur Feldarbeit gehörig (P. vastr, N. gopaçukarman) 168; — 2) s. m. bes. in Verb. mit אמיים ביים Landmann, Ackerbauer (P. vastrinish, fshainîtar va-varzîtar, N. orddhikartar karyakartar) 85, 91, 155, 169. [vom vor.].
- vas a embe (P. vash) s. m. Wagen 130, 146, 161. [von vakhs, Forth. der Wz. vaz; vergl. Sekr. vaha].
- 1) vi 3 (P. vâi, N. vayas) s. m. Vogel 72, 73, 78, 100. [vergl. vaya; Sskr. vi, gr. οἶ-ωνός, lat. avis].
- 2) vi (P. javid, barå, N. vi, rte, vibhinnam) adv. und praep. weg, auseinander, getrennt; meist vor Verb. [Sskr. vi, P. vå-, gu-, np. gu-]. vij v. fallen, stürzen; fallen machen.
- mit ni (eine Waffe) niederfallen lassen, niederschlagen.
  [Sskr. vij vinakti, P. věkhtan = Sskr. prakshepana Mkh.,? np. dvěkhtan].
  vindad-spadha adj. der ein Heer erlangt hat, ein Heer besitzt 142. [von vindand part. pr. von 2 Wz. vid + spadha].
- 1) vid مان (die Trad. fasst Formen wie موسلط als Subst., daher P. åkåsðmand, u. ahnl., N. vettar) v. Cl. 2 (§ 127. 3) wissen, kennen 167; part. pr. med. مادورستان (P. åkåsdahishnish, N. vettrtayå) 166; part. pf. act. معامل (P. åkås, N. viditvå, vettar) 169, 170; inf. مادورستان (P. åkåsðmand, N. vettar) 168.
  - mit w us caus. (P. umschr) benachrichtigen 103.
  - mit paiti caus. (P. patshîtan) dass. 72.
  - mit 10 fra caus. verkündigen, lehren 155. [Sskr. vid vetti veda, np. nuvîd, gr. olθα, εἰδον, lat. videre, goth. vait "weiss"].

- 2) vid v. Cl. 6 (§ 117; St. oder oder) 1) finden, erreichen, erlangen (P. vanditan, N. labh) 72, 73, 103, 112; part. pf. pass. (P. vandit) 169; 2) intens. med. sich finden lassen, zu Theil werden (P. yehabuntan mizd, N. da) 172. [Sskr. vid vindati, P. vanditan].
- vip did (P. vép) v. Cl. 1 und 4 werfen, streuen.

mit ni (N. nitântam vartay) niederwerfen, vernichten 123. mit niederwerfen, vernichten 123. mit niederwerfen, vernichten 123. [dass. wie vap; P. vergl. vépîk, viftak].

- 1) vish فاديد (P. vish, N. visha) s. n. Gift 115. [Sskr. vish, P. vish, lat. virus].
- 2) vish dass. wie 2 b vor. Voc.
- vish-patha (P. pavan vėshpatish, N. bahupathibhis) adv. über die Wege verbreitet, allenthalben 122, 123. [von 2 vish = 2 vi + path; vergl. Sskr. vipathi; Geldner vispatha "allenthalben" = Sskr. viçvathā ohne kritischen Anhalt].
- vish-haurva (P. vîsh-haurv) adj. das Dorf hütend 85. [von 2 vîs + 2 haurva].
- 1) vi (P. yastantan) v. Cl. 2 fliegen, eilen, treiben.

  mit op apa wegscheuchen, vertreiben 139, 140.

  mit â herbeifliegen, herzueilen 155. [Sskr. vi veti, gr. ol-σω, lat. via].
- 2) of 49 dass. wie 2 49.
- vikěrěd-ushtána (P. javít karinît jûn) adj. das Leben zerschneidend, tödtend 87. [von Wz. karěd mit vi; Sskr. vi-kart + ushtána].
- vicica (P. gachin) s. m. Mörtel; plur. Lehmstücke 100. [P., np. gach].
- vicitha على (P. vachirashnish, N. vibhettar) s. n. Unterscheidung, Entscheidung 171. [von 1 Wz. ci mit vi; vergl. Sskr. viciti].
- vicira وأي والله (P. vachitâr, N. vivektar) s. der die Entscheidung hat, Oberherr 169. [von 1 Wz. ci mit vi; P. vachir, np. vajar, vachar und gazîr].
- vîzafâna adj. den Rachen aufsperrend, gähnend 160. [von vî + zafarě].
- vizarčš a على (P. vizarsh) m. nom propr. eines Damonen, der die

- Seelen der Abgeschiedenen an die Brücke Cinvad führt 108. [von Wz. zares mit vi].
- vizu ) (P. umschr.) adj. neugeboren oder dem Leben nahe 86. [von zu Verdunkl. der Wz. za, zan mit vi].
- einer Wz. zbar = Sskr. jvar, jvara mit vi; nach Justi "Verkrümmung" also von zbar = Sskr. hvar, vergl. zbarěmna].
- vîzhvañc (P. javît javît, N. vibhinnam) adj. sich überallhin begebend, weit fliegend 123. [von vîzhva, erweicht aus vîspa mit suff. añc; Sskr. viçvañc].
- vitara (P. vatārīt) adj. über etwas hinausreichend 82. [compar. zu vî; Sskr. vitaram].
- vštarė-azahya wysers (P. pavan bara tarvinishnish-i tangish) adj. die Angst überwältigend, beseitigend 137. [von Wz. tar mit vi + azagh].
- vîtarëto-tanu ) (P. javît kart yekavîmûnît tan) adj. den Körper trennend, vernichtend 76, 77. [von vîtarëta part. pf. pass. von Wz. tar mit vi + tanu? sich über den Körper verbreitend"].
- vid 9-6 s. unter 2 Wz. 9-6.
- Erdtheile (Kareshvares) 110. [von 1 Wz. dâ mit vi + 2 fśu; P. vidadat-fshû, np. vidadafsh].
- viduye worde, vidvio word und vidhono wessers s. unter 1 3.4.
- vidush (P. akas, N. vettar) adj. wissend, kennend 166. [schwache Form zu vidhwio; Sskr. vidus].
- vidruj (P. bara min drûjish) adj. den Hexen feindlich 112. [von druj + vi].

- vidhaotarë () s. m. Umherschauer, Spaher 145. [von Wz. di mit vi].
- vibanga (P. javit-mast) adj. nicht trunken, nüchtern 111. [von banga mit vi].
- viberethwand emucification (P. barû yedarûnishnish pavan gubishn, N. vinû kramanena) adj. sich ausbreitend, sich mehrend 116. [von Wz. bar mit vi; zur Bildung vergl. fracarethwand].
- vimaidhya \_\_\_\_\_\_\_s. m. Mitte, Mittelpunkt 149. [Sskr. vimadhya].
- vímito-dañtan καμμο ζουζωό (P. sakht kakā, Glosse: mun afsūs vakhdūnd "die Spott treiben") s. m. übermāssige, grosse Zāhne 76, 77. [von vímita part. pf. pass. von Wz. mā mit vi + dañtan, Sskr. danta, np. dandan, gr. δδούς δδόντ-ος, lat. dens dentis, lit. danti, ahd. zand].
- vîra (P. vîr, anshûtê, N. vîra) s. m. 1) Mann, Held 97, 137, 148. [Sskr. vîra, P., np. vîr, lat. vir, goth. vaira].
- \* vîrağhâdha (aus dem Aŏgĕm. Pâzend marḍ-hupār, Sskr. vîram̃gila) adj. Männer, Menschen verschlingend 164. [vom vor. + hâdha; vergl. unter aspağhâdha].
- vîrajan (aus dem Aögem. Pâzend vîr-zadûr, Sskr. vîranihantar) adj. Männer mordend, Menschen tödtend 164. [von vîra + Wz. jan; Sskr. vîrahan].
- vîro-nydîoñe patemas de adj. Manner verderbend, Helden vernichtend 147. [von vîru + nydîoñe].
- vîro-raŏdha (P. vîr-ârôishn, N. vîravikrama) adj. den Wuchs von Menschen habend, in Menschengestalt 116. [von vîra + raŏdha].
- vîrya فايه (دوس adj. aus Menschen, mānnlichen Nachkommen bestehend 138. [von vira].
- vivaitim Garau) yt. 5. 62 (S. 131). Ich möchte viväitim = vibäitim lesen und das Wort als acc. sing. fem. part. pr. von Wz. bå mit vi auffassen "aufleuchtend" (vergl. unter 1 bå).
- vivadzayeiti ארינבולעניטן s. unter Wz. אינים פונים אויים ביים אויים ביים אויים ביים אויים אויים אינים אינים אויים אויים אויים אויים אינים אויים אויים
- etvaghvand באויש (P. Vinghan, N. Vivanghana) m. nom. propr. eines éran. Helden, des Vaters des Yima 114. [Sskr. Vivasvant, ein Sonnengenius, Vater des Yama; P. Vînghan].

- vivaghana שׁבְּי(שנּשִׁשׁ oder vivaghuś a שׁבָּי(שנּשִׁשׁ (P. vinghanan) patron.

  Sohn des Vivaghvand (Bein. Yimas) 71, 72, 159. [vom vor.; Sskr. vergl. Vaivasvata].
- viverezdavand (P. javit-kartar, N. vichinnakarman) adj. müssig, unthätig 120. [von vî + verezda aus Wz. varez mit Suff. vand].
- 1) vis (P. makîrûntan oder makbalûntan, patîraftan, N. prati-kar) v. Cl. 6 med. entgegengehen (um zu begrüssen), dienen, willfahren 71, 153. mit 15 fra (P. frâz m., N. prakrishṭam p.-k.) s. Jem. nähern, helfen, Beistand leisten 122, 123. [Sskr. viç viçati].
- 2) vis (P. vis, N. veçman) s. f. Dorf, Gemeinde (in der érân. Stammverfassung die Vereinigung von mehreren nmâna "Familien") 81, 104, 115, 119, 122, 126, 152. [Sskr. viç, altp. vith, P. vis, lat. vicus].
- vispa של (P. harvisp, N. sarva, samagra) adj. all, jeder 75, 77, 80 u. s. w.; (מְשִׁהָּט, שִּׁהְּשִׁי ישׁ יַּשְּׁהָּשׁ "ganz so lange bis, als" s. unter â, 1 yad und yatha. [Sskr. viçva, altp. viça, P. har-visp, lit. visa-s].
- vispaiti פּשׁמּניאָנ (P. vispat, N. visapati) s. m. Herr eines Dorfes, Gemeindeoberhaupt 119. [von 2 vis + paiti; Sskr. viçpati, P. vispat].
- vispo-aydra פֿיב מנשל adj. Allen helfend, Allen förderlich (?) oder den ganzen Tag hindurch dauernd (?) 163. [von vispa + ayarë oder dydra von Wz. yd; vergl. taro-ydra].
- vispo-tanu ) (P. harvisp tan, N. viçva vapus) adj. auf den ganzen Körper sich beziehend 117. [von vispa + tanu; vergl. die Notaz. d. St.].
- vispo-paesagh ພາການສຸດສາດ (P. harvisp-pesit, N. viçvasmin viracita) adj. jegliche Gestalt besitzend, von jeder Art 117. [von. v. + paesagh].
- vispo-mahrka عين عنده والمعلى adj. jeglichen Tod enthaltend 153. [von v. + mahrka].
- vispo-vidhvagh פֿב פּב ל (P. harvisp-akâs) adj. allwissend (Bein. des Ahura mazda und des Mithra) 107, 142. [von v. + vidhvagh von 1 Wz. rid].
- vispo-saredha မရှိသော မြော (P. harvisp-sartak) adj. von allen Arten 83. [von v. + saredha].
- vispo-hujyûiti າຕາມາງຄຸວຍ ໄຄສາງ adj. jegliche Lebensfreude besitzend 155. [von v. + hujyûiti].

- vîspo-qâthra المحالية (P. hamâ-khvârish, N. samastaçubha) adj. allen Glanz, alle Herrlichkeit besitzend 110, 117—118. [von v. + qâthra].
- vishtaspa νεταφορός (P. Vishtasp, N. Gustaspa) m. nom. propr. eines érân.

  Königs, unter dessen Regierung Zarathushtra seine Lehre verkündigte und der dieselbe annahm 166. [altp. Vishtaspa, Υστάσπης, P. Vishtasp, np. Gushtasb].
- vîs a بريع s. m. Gift. [Sskr. visha; vergl. vish].
- vis avand פּבְּשִׁ אַנְיּיִאָּנָשְ (P. vishômand, N. vishamant) adj. giftig 115, 160. [vom vor.].
- viso-vaepa ويروه (P. vish bard dyaft, N. visharapta) adj. Gift ausstreuend, Gift traufelnd 120. [von off a + vaepa aus Wz. vip].
- věrčidhyž ys. 9. 76 (S. 119) scheint nach der Trad. (P. pavan kâmak, N. svecchayâ) ein Inf. der Wz. var "wünschen" zu sein; adv. "nach Wunsch".
- věrězi-doithra (P. kámak-dôsar, N. abhiláshaçreshtha) adj. wirksame, gute Augen besitzend (?) (Bein. der Fravashis) 153. [von věrězya aus Wz. varěz + doithra].
- věrězyağh ယားယား(န)နေ s. n. das Thun s. unter ယားယား(န)နေ \_ မာဇာမားမှာမာ. [von Wz. varěz].
- věrězyaĝha (P. kâmak-ahû, N. svâmikâma oder svâmikâmin) adj. rührig, eifrig, thätig (?) 122, 124. [vom vor.].
- věrězvand (P. kâmak) adj. rührig, thatig (?) 127. [von Wz. varěz].
- věrěthra (P. pîrôzkarish) 125, 163. [von 1 Wz. var; Sskr. vrtra, gr. Oq9qós].
- věrěthraghna (P. pírôzkarish, N. vijayatva) 117, 132; 2) nom. propr. eines Genius des Sieges (P. pírôzkar) 110. [von věrěthrajan; P. Varahrân und Vahram, np. Bahrâm].
- věrěthrajan على على (P. pîrôzkar, N. vijayin) adj. den Widerstand,

- die Feinde besiegend, siegreich 103, 110, 117, 118, 130; comp. 14. 14. 14. 15. [von věrěthra + Wz. jan; Sskr. vrtrahan].
- věrěthra-taurvand (P. pavan pîrôzkarish bésh-tarvinîtâr, N. vijayatayâ hantar) adj. den Widerstand, die Feinde bewältigend 123. [von věrěthra + taurvand part. praes. von Wz. taurv].
- věrěthravan المارة) (P. pîrôzkar) adj. mit Widerstand versehen, siegreich 159; superl. مردوب المارة المارة
- věhrka (P. gurg, N. vyághra) s. m. Wolf 80, 100, 109, 117, 118. [Sskr. vrka, P., np. gurg, gr. λύπος, lat. lupus, goth. vulfas, lit. vilkas].
- věhrkavand (P. gurg-qtst) adj. mit einem Wolf versehen, von einem Wolf angegriffen 109. [vom vor.].
- věhrko-běrěta vellej (P. gurg-yedaránt) adj. von Wölfen verschleppt 80. [von věhrka + běrěta part. pf. pass. von Wz. bar].
- v. sehlagen, tödten.
  - mit wie aiwi Jem. angreifen, Jem. schlagen; part. pr. wie her in the part of t
- voivid 94>>> Intensivst. zu 2 Wz. 936.
- vouru )) Le oder vouru )) Le (auch )) adj. weit, breit. [Sskr. varu, uru, gr. εὐρύς].
- vouru-ashta would adj. weite Heimath, weiten Raum bietend
  (?) (von Mithras Wohnung) 145. [vom vor. + ashta].
- vourukas a (P. frâkhkart) m. nom. propr. eines mythischen Sees 82, 83, 84, 109, 129 u. s. w. [vergl. Sskr. urukṛt?].
- vouru-gaŏyaŏiti פללנים (P. frâgôyît, N. vivâsitâraṇya) adj. weite (himmlische) Fluren besitzend (Bein. Mithras) 105, 136, 142 ff. [von vouru + gaŏyaŏiti; Sskr. urugavyûti].
- vouru-jarshti (P. varôjarsht) m. nom. propr. eines der sieben Erdtheile (Kareshvares) 110. [np. vôrjarst].
- vouru-doithra (P. kâmak-dôsar) adj. mit weiten, grossen Augen (Bein. der Saoka) 110. [von v. + doithra].
- vouru-barshti (P. varôbarsht) m. nom. propr. eines der sieben Erdtheile (Kareshvares) 110.

- vohu >024 Neutr. zu >014 s. das.
- Hundeart, Bluthund, Jagdhund (?) 86. [von vohuna "Blut", Sskr. vaså, P., np. khûn + ?].
- vohu-mano-nidaithi ანათვა | | ალგა s. unter ანათვა |.

- vohû-madh eng-qu'ab (P. shapîr-patmân) adj. von guter Weisheit, klug, einsichtig 104. [von vağhu + 2 madh; ein Theil der codd. scheint vohêmaitê = Sskr. vasumant "begütert, reich" gelesen zu haben].
- vāthwa withwa (P. ramak) s. f. Heerde, Schaar 127, 138. [von Wz. van].
- vāthwo-fradhana who less (P. ramak-frakhūinītār) adj. die Heerden fördernd, mehrend (Bein. der Anahita) 128. [vom vor. + fradhana].
- v. umfassen, versammeln. [Sskr. vyac].
- vyākhana المادسان und vyākhna المادسان (P. hanjamanik) 1) adj. versammelnd, Versammler 154;—2) sich versammelnd 126. [vom vor.].
  vyākhman المادسان (P. hanjaman) s. n. Versammlung. [von vyac].
- vyakhmany v. in einer Versammlung reden, berathen 137, 138, 161. [den. vom vor. nach § 155. 4].
- \*vydzda (aus dem Aŏgĕm.) adj. vernichtend, verderblich (Bein. der haena) 164. [? von Wz. az mit vi; vergl. Sskr. vydja "Trug, Hinterlist"].
- vydna (P. vachdrishn, N. viçuddhi) s. f. Unterscheidung, Geist, Einsicht 169. [von Wz. yd mit vi].
- adj. helfend, hilfreich (?) (Bein. des Tishtrya) 134, 135. [von Wz. av mit vi?].

20 8

saena שנישלא s. m. Adler s. unter אושט (Sskr. cyena, P. sin; saena měrěgha = P. sinmurv, np. simurgh; gr. lucivos].

- 1) saoka عمدوست s. n. Nutzen, Heil, Gedeihen 158. [von Wz. su].
- 2) saŏka (P. sôk) f. nom. propr. einer Genie (die leuchtende?) 110. [von Wz. suc; Sskr. çoka. P. sôk, np. sôg "Kummer"].
- saoca عسلوس (P. sochak) s. m. Brand, Feuer 126. [von Wz. suc].
- saos yand en land, soshyos, N. labhasamihita, labhavant)

  1) part. fut. von su einer der nützen, helfen wird; 2) s. m. Heiland, Retter (Bezeichnung der drei während des Bestehens der Welt auftretenden Propheten, später insbesondere des letzten Astvad-ereta) 103, 114. [P. sôshyôs].
- sakhta woodun adj. gestärkt, befestigt s. woodung. [von Wz. sak = Sskr. çak, çaknoti; Sskr. çakta, P., np. sakht].
- sagh (P. guftan) v. Cl. 2 sprechen, sagen, verkünden, lehren. \*mit = 4 behexen, beschwören. [vergl. sas; Sskr. ças, altp. thah, lat. car-men, goth. hazjan].
- sagha عدوسوس (P. malda) s. m. Wort s. بالاعتال عند والاعتال إلى الاعتال عند الاعتال عند الاعتال عند العالم الع
- sac عمر (P. sachitan) v. Cl. 1 med. gehen, vergehen, dahingehen 99, 107.
- sazdyti عسرودوسه (P. amôkhtishn, N. çikshapayamas) adj. verb. von sağh es muss gelehrt werden 171.
- sata (P. sat, N. çata) Cardinalzahl (§ 90) hundert 76, 85 u. s. w.; yean "zu Hunderten" 149. [Sskr. çata, altp. Σατάσπης, P. sat, np. sad, gr. ἐκασόν, lat. centum].
- sataghna adj. hundertfach; instr. pl. zu Hunderten 144. [vom. vor. + ghna; vergl. unter ahākhshtaghna].
- sata-fshtana adj. mit hundert Buckeln versehen (von der Keule des Mithra) 147. [von s. + fshtana].
- satavaesa عدمه m. nom. propr. eines Sternes (des Abendsterns? vergl. Bem. auf S. 134) 136. [P. Satvés].
- sato-dara ) adj. mit hundert Kanten, hundert Schneiden verseh en (von der Keule Mithras) 147. [von s. + dara; Sskr. çatadhara].
- sad 300 (P. medamamunastan) v. Cl. 10 gehen, erscheinen, zum Vor-

- schein kommen 74; gehen, weichen, weggehen. [Sskr. çad çadati, altp. ? thad, gr. xéxadov. lat. cedere, cadere, goth. hentan, hasjan].
- sadha (P. medamamunit) s. m. das Gehen, Erscheinen (?) 78. [vom vor.].
- sanaka عدال عدم s. m. Steppe, Wüste (?) 140.
- safa wows s. m. Klaue, Huf s. wows offe. [Sskr. çapha, P. sumb, np. sum, sunb, an. hôfr].
- saragh (μεμί) s. n. Haupt, Kopf 144. [Sskr. çiras, P. sar, np. sær, gr. κάρα].
- sarejan | (P. sardarish, N. svâmin) s. m. Herr, Oberhaupt, Herrscher 168. [vergl. die Nota z. d. St.].
- sarědha (P. sartak) s. m. Gattung, Art, Sorte 75, 77, 78. [Sskr. gardha und çardhas "Schaar", altp. thard, P. sartak, np. sardak, gr. zóę 9 v., goth. hairda "Heerde"].
- sava عدد (P. sût, N. lâbha) s. n. Nutzen, Vortheil 173. [von Wz. su].
- savağh وهدرسووي (Trad. wie eben) s. n. Nutzen, Vortheil, Kraft; gen. pl. وهورسوس (P. sûtômand, N. lûbhamattama) 167. [von Wz. su; Sskr. çavas].
- savağhand (P. sûtinîtan) adj. nützend, helfend, fördernd, stärkend 110. [part. praes. von einem den. vom vor. nach § 155. 1].
- savahê (P. savahê) n. nom. propr. eines der sieben Erdtheile (Kareshvares) 110. [np. shaveh].
- sasti seesses s. f. 1) Wort, Rede (P. gubishn) 127; 2) Lehre, Verkündigung (P. amokhtishn, N. çishya) 172. [von Wz. sağh; Sskr. çasti].
- - mit and ava vertilgen, vernichten 153. [Sskr. çâ çiçâti und çyati, np. sûdan, gr. zõvoç, lat. cotis].
- sduru כשנלל m. nom. propr. eines Damonen 111.
- sågh (P. âmôkhtan, N. çikshâpay) v. Cl. 2 verkündigen, lehren; part. pf. pass.

mit -13 fra dass. [Sskr. ças çasti].

- satarě () uçum (P. sastar, N. çakint) s. m. Bedränger, Bedrücker (?) 117, 150. [? vom vor.].
- sâdra عسواس (P. tangish, N. samkaṭatva) s. n. Verderben, Vernichtung, Untergang 139. [von Wz. sad; vergl. Sskr. çatru?].
- sana عد s. m. Untergang, Vernichtung 161. [von Wz. sd].
- 1) sama adj. dunkelfarbig, schwarz 138. [Sskr. cyama].
- 2) sâma Gus (P. Sâm, N. Sâmâna) plur. Name eines érânischen Heldengeschlechtes 115. [? = d. vor., P., np. Sâm].
- sara عسالس s. m. Haupt, Gipfel; Oberhaupt. [vergl. saragh].
- såstarë () we s. m. 1) Herrscher, Fürst 153; 2) Tyrann, Bedrücker (P. såstår, N. anydyin) 120. ]von Wz. sågh; Sskr. çåstar, P. såstår; vergl. die trad. Uebers. von såtarë].
- sásna (P. ámôkhtishn, N. çikshá) s. n. Wort, Verkündigung, Befehl 169. [von Wz. sáğh; Sskr. vergl. çásana].
- såsnya عسمه s. n. Verkündigung, Vorschrift, Befehl; instr. = P. åmokht, N. suçikshita 169. [vom vor.].
- saqaré-mairishta عدراديدوس (P. sakhunan amarinttar, N. vacasam gaṇanakara) adj. am meisten der Worte, Verkündigungen, Befehle gedenkend 168. [von saqarĕ aus Wz. sağh; vergl. Sskr. çasas + mairishta].
- sif die v. Cl. 6 bohren.
  - mit -no ava (P. bard suftan) durchbohren 72. [? P., np. suftan].
- sima (P. sahamkun, N. bhayamkara) adj. entsetzlich, fürchterlich (von der Schlange) 120. [? von Wz. sa].
- على على v. Cl. 1 unterrichten, unterweisen.
  - mit 10 fra (P. fråz amokhtan, N. çikshåpay) dass. 167. [Sskr. çiksh çikshati].
- su >20 v. Cl. 4 nähren, stärken, kräftigen, nützen, fördern. [Sskr. çû, P. afzûtan, vergl. sût, np. afzûdan, sûd, gr. zvelv, lat. cu-mulus].
- sukuruna adj. blind (von einem jungen Hunde) 86. [für skuruna von Wz. sku = Sskr. sku, vergl. altb. kavi, np. kôr; gr. vergl. σχύνιον, σχύμνος, lat. obscurus].

- sukhra (P. sukhr, N. rocishmant und jyotishmant) adj. flammend, leuchtend, roth 72, 73. [vom folg.; Sakr. çukra und çukla, altp. Thukhra, P. sukhr, np. surkh].
- suc piso v. Cl. 1 brennen, flammen; part. pr. ومدرسهم (P. sôchák) 72, 73. [Sskr. çuc çucyati, P., np. sûkhtan].
- sufra (P. sûrâkômand) s. f. Ring, Siegelring (als Zeichen der Herrscherwürde) 72, 76. [wörtl. "der durchbohrte", vergl. np. suftan].
- surunvañd عدراد (درسيع adj. hörbar, vernehmlich 130. [von Wz. sru].
- sûirya (P. sûr) adj. zum Gelage, zum Festschmaus gehörig; neutr. Schmaus 127. [von einem s. sûra = P., np. sûr].
- sûka عوم adj. leuchtend, hell s. عوم عن u. a. [von Wz. suc; vergl. Sskr. çuka "Papagei"].
- saca pp (P. roshan, N. nirmala) adj. klar, hell, deutlich 171. [von Wz. suc; Sakr. cuca].
- sana 13. s. m. Leerheit, Mangel. [von Wz. su, die sich auch in gr. πύας, lat. cavus, goth. hul zu der Bed. "hohl, leer sein" entwickelt hat; Sskr. çûna].
- sûra (P. afzâr, N. çastra, sâdhaka) adj. stark, māchtig, gewaltig 115, 126, 151 ff. -- 15 -- 15 f. nom. propr. einer Genie (s. unter anâhita) 128 ff. [von Wz. su; Sskr. çûra; altp. Thura-vâhara, altb. vergl. aiwithûra].
- sûro-thwarshta (P. afzûr-brehinît) adj. erhaben, māchtig geschaffen (Bein. der Sterne) 107. [vom vor. + thwarshta part. pf. pass. von Wz. thwares].
- sévishta -- (P. sút-khvástár, N. lábhepsu) adj. sehr stark, sehr kräftig, sehr förderlich 115, 166. [superl. zu sava; Sskr. çavishtha].
- sās (P. medamamūnastan, sākhtan, N. jād) v. Cl. 1 sagen, sprechen, lehren, verkündigen 105, 109, 168. [vergl. unter sājh].
- skarčna عوس (P. girt) adj. rund (Bein. der Erde) 103, 147.
- skutara عونه سال (P. tarvinitår) s. m. Qualer, Peiniger 102.
- skěňda 1) adj. zerschmettert, zerschlagen (P. tabrak, N. bhanga) 119—120; 2) s. m. a) Schlag, Schädigung (P. tabrúnshit,

N. kṛçatara) 172; — b) Bruch, Krankheit des Uterus (P. shaknā) 91. [von Wz. skad = Sskr. skhad, khid, gr. χάζω, σκεδάννυμι].

sciñd aus y v. Cl. 10 spalten, zerbrechen.

mit -10 fra zerschmettern, sprengen 145. [Sskr. chid chinatti, P., np. shikastan, gr. σχίζω, lat. scindo, ahd. scit].

sta (P. sti, N. prthivi) s. m. das Existirende, Bestehende; Welt, Geschöpf 154. [= Wz. stå; Sskr. n. sthå].

stairish (P. vastarg) s. n. Decke, Matte, Kleidung 91. [von Wz. star; Sskr. stara, P. vastarg, np. bistar und pistar, lat. torus].

staera عوسور(س s. m. Klippe, Fels 123.

staero-sára ചിയാപ്പിയായ s. m. Felsengipfel 123. [vom vor. + sára].

stačta – (P. stáishn, N. stuti, stotar) s. n. Loblied, Lobgebet, Preisgesang 171. [von Wz. stu].

staötare () (P. stáitár, N. stotar) s. m. Lobpreiser, Sänger 123, 156. [von Wz. stu, Sskr. stotar].

staoman [well=2] (P. staishn, N. stuti) s. n. Loblied, Preisgesang 114. [von Wz. stu; Sskr. stoma].

staomi staomi (Trad. wie eben) s. f. Loblied 125. [von Wz. stu].

stacyagh այսուհազա adj. grösser, mehr s. այսուհազա \_ վաա. u. a. [Sskr. sthaviyas].

staora Δ) Δ (P. stôr) s. m. Grossvieh, Zugvieh, Stier 72, 73, 135. [Sskr. sthūra, P. stôr, np. sutôr, gr. ταῦρος, lat. taurus, goth. stiura-s].

stakhra (P. stakhmakish) adj. stark, fest, heftig 74. [np. Sitakhr, Istakhr; P. vergl. stakhmak, np. sitam].

star ) v. Cl. 9 streuen, hinstreuen.

mit 10 fra (P. fraz vastartan) vom Baresman: hinstreuen, zurecht richten, zusammenbinden. [Sskr. star strnati, P. vastartan, np. gustardan, gr. στόρνυμι, lat. sterno].

stare () 1000 (P. star, N. târâ) s. m. (§ 80. 2) Stern 78, 107, 132, 134 ff. [Sskr. star, P. star und stâr, np. sitârah, gr. ἀστής, lat. stella, goth. stair-].

starčta — (P. start) adj. 1) hingestreckt; 2) verwirrt, bestürzt, erschrocken 102, 158. [part. pf. pass. von Wz. star; P. start].

- starčto-barčsman (mcx) n 206) n adj. mit hingebreiteten, zusammengebundenen Opferzweigbündeln 156. [vom vor. + barčsman; Sskr. vergl. stirnabarhis].
- stavagh (v) s. n. Länge, Grösse. [vergl. stadyagh].

mit - ava sich wohin stellen; caus. wohin verbringen (P. barû yekavîmûninîtan) 75, 77.

mit - d sich stellen, entstehen; caus. bringen (P. dstinttan) 90. mit - us (P. lald ostatan oder lald yekavimuntan) sich erheben, aufstehen 102, 109, 141.

mit u ni auferlegen, befehlen, beordern 150, 151.

mit paiti sich entgegenstellen, sich widersetzen 142-143.

mit A fra (P. fraz satuntan, N. pra-car) einhergehen 118, 147.

mit εμο hām zusammengehen, sich sammeln 141. [Sskr. sthå tishthati, altp. stå, P. ôståtan, np. ístådan und ustådan, gr. ἴστημε, lat. stare, ahd. sta-m].

- sti ) (P. sti oder géti, N. sṛshṭi) s. f. Welt, Schöpfung 133, 155. [von Wz. stû, P. ? sti],
- stidhâta (P. umschr.) adj. irdischen Gesetzen folgend (Gegens. zu qadhâta) 78. [vom vor. + 2 dâta, Bed. 2].
- stu > (P. stâyitan, N. stu) v. Cl. 2 loben, lobpreisen 114, 121, 130, 155; part. praes. pass. 122.

mit -e- apa (P. ranar staystan) abschwören, sich lossagen von 103.

mit ... avi (P. madam st., N. upari-stu) preisen 121.

mit - 4 (P. stotar) dass. 125.

mit -o, upa (P. madam st., N. upa-stu) loben, beten 107, 121, 122, 125. [Sskr. stu stauti, P. stûtun, stâyîtan, np. sitûdan].

- stûiti ২০০২ (P. stûishnish, N. stava) s. f. Lobpreis, Verehrung 122. [vom vor., Sakr. stuti].
- stud (P. stayitar, N. stotar) s. m. Lobpreiser (an einer dunklen Stelle) 167. [von Wz. stu].
- stěrěta weg) gen s. unter weg) wen.
- stěhr-paesagh שושא (P. star-pésit, N. táráracita) adj. mit Sternen geziert (vom Gürtel des Haoma) 119. [von starě + paesagh].

- stri ) (P. vakad) s. f. Weib, weibliches Individuum 78. [Sskr. strf].
- snaithish (P. snash, N. çastra) s. n. Waffe, Mordwaffe 105. [von Wz. snath; vergl. Sskr. çnathitar].
- snaodha عاسكي (P. snishn) s. m. Schnee, Schneefall 74.
- snath only v. Cl. 1 schlagen, stossen, tödten. [Sskr. qnath qnathati].
- snatha (P. snadish, erkl. mit zanishn) Schlag, Tödtung, Mord 112. [vom vor.].
- sna علي v. Cl. 1 waschen, baden.
  - mit = us (P. lâlâ khalelûntan) dass. 90, 91.
  - mit -13 fra (P. frâz shûishîtan) dass. 107. [Sskr. sna snati, np. shana, shanavîdan, gr. νῆσος, lat. nare].
- snâvidhaka مورسوس m. nom. propr. eines von Keresâspa erschlagenen Damonen 160.
- span μυσ (P. kalbá) s. m. (§ 76. 1) Hund 72, 73, 80 ff. [Sskr. çvan, altp. σπάκα, np. sag, gr. κνών, lat. canis, goth. hunda-s].
- spanagh സുചുചല്യ s. unter സുചുചല്യത.
- spanyagh בשון (P. afzûnîk, N. prthula, guru) adj. sehr segensreich, sehr heilig 124. [comp. zu spěnīta].
- spaya ມາງມາຄວາ s. m. Bergung, Begrabung s. unter ມາງມາຄວາມ). [von Wz. spā].
- spayathra عوالاند s. n. Verderben, Vernichtung (?); trad. Heer (P. spah, N. patakini) 172. [? von Wz. spa].
- spar عوه v. Cl. 1 schütteln, stossen, stampfen.
  - mit Ad fra (P. fraz sparantan, N. ava-kar) hin und her schütteln, ausschütten 115, 160. (hervorspringen?).
  - mit i vi (P. bara ôspartan) auseinander stampfen 76. [Sskr. sphur sphurati, P. spartan, ôspartan, sparantan, np. sapardan, gr. σπαίοω, lat. sperno].
- 1) spas sugs v. Cl. 4 schauen, spähen; part. praes. med. nach Cl. 3

- mit and avi gegen Jem. spähen, belauern, nachstellen; part. pf. pass. -- τομουστών 152. [Sskr. paç paçyati, gr. σπέπτομαι, lat. specio, ahd. spēhon].
- 2) spas Δμεί s.m. Späher, Wächter 145. [vom vor.; Sskr. spaç, P. spás, np. pás, gr. σκοπός, lat. au-spex, haru-spex].
- spasana പുചാലയ dass. s. പുചാലയ \_ ട്രിച്ചുട്ടാല്യം [von Wz. spas; ahd. spēho "Spion"].
- spå عوم v. Cl. 1 schleudern, stürzen, reissen.
  - mit \_\_\_\_\_\_\_ para hinwegstossen, wegreissen 143.
  - mit 10 fra (im Adgem. Påzend awagandan, Sskr. pra-veçay) wegstossen, jagen 144, 164.
- spâdha (P. spâh, N. sainya) s. m. Heer, Heerschaar 143. [altp. spâda, P. spâh, np. sipâh].
- spânagh ພາມໃນພອກ, spâna ມາໃນພອກ und spanagh ພາມໃນອອກ (P. afzûnîkish, N. mahattva, vṛddhi) s. n. Mehrung, Würde, Ansehen 118, 119, 126. [von Wz. span, Fortb. von Wz. su].
- spânavaña المجاهوة (P. kalbâômand) adj. von Hunden begleitet (Bein. des Mädchens, das den in das Jenseits wandernden Seelen der Frommen entgegenkommt; ganz ebenso erscheinen in Yamas Gefolge die beiden Sârameya) 108. [von span].
- spāma عوسوت (P. vakhtāi?) s. m. Nagel an Finger oder Zehe (?) 94, 97.
- spāra-dāshta adj. ? einen Schild tragend (Bein. der Ashi) 163. [von spāra = np. sipar + dāshta von Wz. dar].
- spitama μς μφουρώ und spitâma μς μφουρώ (P. Spitâmân, N. Spitâmaputra, Spitamîya) patron. Sohn des Spitama (Bein. des Zarathushtra) 102, 103 ff. [P. Spitâmân, np. Isfantmân, altp. Σπιτάμας].
- spiti-gačna عواد adj. weissfarbig, (von Bergen) schneebedeckt 123. [von spiti; vergl. altb. spaeta, Sskr. çvityac, çveta, P. spét, np. sipéd, ispéd + gačna].
- spiti-doithra בּבְּבֶּבֶׁ (P. spét-dôsar) adj. mit weissen, hellen Augen 137. [von spiti s. d. vor. + doithra].
- spityura מאַנאָלעּב m. nom. propr. eines Bruders des Yima, welchen er im Bund mit Azhi Dahâka tödtete 161. [P. Spitur].
- spěnjaghra அத்தை (P. Spanjagr) m. nom. propr. eines Wolkendamonen, der von dem Feuer Vâzishta, dem Blitzfeuer bekampft wird 111.

- spēnta (P. afzūnīk, N. gurutara, mahattara) adj. mehrend, segnend, hilfreich, heilig; insbes. արբանա "die Amshaspands" s. unter amēša; արան արբանա Name des Ahura mazda s. unter mainyu; արանա eine Genie s. unter drmaiti; արանա արանա "das heilige Wort" s. unter māthra. [von span, Fortb. der Wz. su, Sskr. cvānta, np. aspand].
- spěnta-fradakhshta ພາກພາການ ພາກພາການ (P. afzanîkân frâz dâshak, N. mahattarânâm cihnatâ) adj. heilige Kennzeichen tragend 123. [von spěnta + fradakhshta].
- spēntā-mainyu )၁၁) မေးကို မေးကို ကေးကို beginnt 110.
- spěñto-dâta (P. spand-dât) adj. segensreich oder vom Segensreichen (Speñta mainyu) erschaffen 156. [von spěñta + dâta part. pf. pass. von 2 Wz. dâ; altp. Σφενδαδάτης].
- spénishta (P. afzûnîk, N. gurutara) adj. sehr segensreich, sehr heilig (Bein. des Ahura mazda) 70, 171. [superl. zu spěnīta].
- spo-běrěta (P. kalbû-yedarûnd) adj. von Hunden verschleppt, vertragen 80. [von span + běrěta part. pf. pass. von Wz. bar].
- sraeshta (P. névaktum, névaktar, N. sundatara) adj. der schönste 75, 77, 78, 105, 113, 155—156. [superl. zu srîra; Sskr.•çreshṭha].
- sraŏni-masağh אונים (P. sinak masâi) adj. gross wie eine Hüfte 95. [von sraoni = Sskr. çroni, np. surin, gr. κλόνις, lat. clunis, lit. szlauni, an. hlaun + masağh].
- sraŏśa (שלפש) 1) s. m. das Hören, Gehorsam, Gelehrigkeit, Frömmigkeit (P. srôsh, N. âdeçin, erkl. mit yo gurum grhnâti) 124, 166 (?) 2) m. nom. propr. eines Genius (P. Srôsh, N. Çroça, âdeçapati) 105, 110, 144, 146, 148, 154, 155. [von Wz. sruś].
- sraoś d-varez (العلام العالية) (P. sroshvarz) m. Titel eines Priesters (wohl urspr. der, welcher den Unterricht zu ertheilen hatte?) 84, 91. [vom vor. + Wz. varez].
- sraos o-carana שנים בישל בישל בישל (P. srôsh-carnam) s. f. Name eines zum Tödten dämonischer Thiere gebrauchten Instruments (neben aspahê ashtra) 89, 94 ff. [von sraos a + carana].
- sraŏś ya בלפשננע (P. srôsh dakyd?) s. f. Busse, Sühne, Strafe (?) 150. [von sraŏś a].

- srayagh ພາມມາສົ່ວ (P. névaktar) adj. schöner, sehr schön 83, 84. [comp. zu sraeshta; Sskr. çreyas].
- srayana (P. névaktum) s. n Schönheit. [von sri "schön sein", Sskr. çri].
- srava und sravagh (μιμι) s. n. 1) Wort, Verkündigung, Gebet (P. stâishn, N. vadana) 84, 155, 167; 2) Ehre, Ruhm (P. nâmîkish, khusrûbish) 127, 173. [von Wz. sru; Sskr. çravas, P. srūb, gr. κλέος, lat. gloria].
- srascinta (P. takrak) adj. hagelnd, zum Hagel gehörig, Hagel-(Wasser) 98. [part. pr. von einem v. srasc; vergl. np. sarashk].
- sravayağhê שינשנעשנאי) (P. srayıt, N. samudgirati) inf. des caus. der Wz. sru um zu verkündigen 169.
- sri عاد v. Cl. 5 hinbringen, darbringen, überliefern.
  - mit 4 ni (P. afspårtan) übergeben, gewähren, verleihen, überliefern 84, 92. [Sskr. çri çrayati, gr. xllvw, lat. inclinare, ahd. leinan "sich lehnen"].
- srîra عالي (P. névak, N. sundaratara) adj. schön, herrlich 71, 72, 105, 106 u. s. w. [Sskr. crîla; vergl. Sskr. crî].
- 1) sru ) v. Cl. 5 und 2 (St. ph. und bal.) (P. nyoshitan, nyokhshitan, N. crā) hören, vernehmen; part. pf. pass. -- ph. s. bes.; caus. hören lassen, sprechen, verkündigen (P. srāyitan, N. sam-ud-gir) 113, vergl. 169; aor. 2. du. spenta (P. srāt, N. avocatām) "sie liessen hören, sprachen" 171; -- crosta (P. stāyind, N. vaktar) 169.
  - mit ind fra vernehmen; part. pf. pass. pf. is. bes.; caus. vortragen, recitiren (P. frâz srâtan, N. pra-vac) 102, 107, 116. mit is vi weithin vernehmen, überall hören 155. [Sskr. grugnoti, P. srâtan srâyîtan, np. sarâyîdan, shunûdan, sanîdan, gr. κλύω, lat. cluo, goth. vergl. hliu-ma].
- 2) sru ) so und srva (P. srūb) 1) s. f. Nagel, Horn; 2) das Gehörnte, Hornvieh, Vieh. [P. srūb, np. surū, lat. cornu].
- sruḍ-gaŏśa عراب adj. hörende Ohren besitzend 149, 159 (Bein. des Mithra), 163 (des Apām napâd). [von Wz. sru + gaŏśa; Sskr. çrutkarṇa, Bein. des Agni und Indra].
- srushti seus) s. f. das Hören, Gehorsam. [vom folg., Sskr. crushti].

srus' عداديع v. Cl. 1 hören, vernehmen. [Fortb. von sru; Sskr. çrush].

srûta – (P. namík, N. vikhyáta) adj. gehört; berühmt 73, 74, 116. [part. pf. pass. von Wz. sru; Sskr. çruta "berühmt", gr. κλυτός, lat. inclutus, ahd. hlút "laut"].

srva درس s. unter 2 ))عد

- srvara عن (العالمية) (P. srūbar, N. srubara) adj. gehörnt (Bein. der Schlange, die Keresâspa erlegte) 115, 160. [sruvara zu lesen; von 2 sru + vara = bara von Wz. bar].
- srvo-jana מלינב שון adj. das Vieh schlagend, die Heerden tödtend (von Snåvidhaka) 160. [von 2 sru, srva Bed. 2 + jana von Wz. jan].

## 40 8h

shkata שניסיש (P. shikift, N. vicitra) s. m. Felsen, Gipfel, Höhe (?) 123.
shki אפר v. Cl. 2 wohnen = אפריי

shkyaöthna (im Gâthâdial. (P. kunishn, N. karman) s. n. That, Handlung 92, 154, 164, 165, 171. [von Wz. shkyu = su; Sskr. cyautna].

## 8 20

- saeta عوان (P. khvástak) s. n. Besitz, Reichthum, Habe 152. [von Wz. śi = khśi].
- 1) śā weg (P. asayinitan, N. samadhanay) v. Cl. 2 freuen; sich erfreuen. [altp. vergl. shiyati, P., np. shayistan].
- v. St. موسط trennen, scheiden. mit اله vi (P. vijitan, N. vi-bhaj) unterscheiden, sich entscheiden, erwählen 171, 172. [Sskr. châ chyati].
- sáta adj. froh, fröhlich s. vom 1 Wz. śá, P. shát, np. shád].
- fâma (P. ? avijâmak = np. bî jâmah "uncekleidet, nackt") s. m. Tropfen, Trunk (?) 90. [? von einer Wz. fam = Sskr. cam "schlürfen", np. âshâmîdan "trinken"; so Justi].

- šiti κοι νου s. f. Wohnung, Siedelung 143. [von Wz. ši = khši; Sskr. kshiti, gr. πείσις].
- su ويعن v. Cl. 1 1) in Bewegung setzen, thun, vollbringen; 2) gehen, kommen (Trad. ?) 168.
  - mit essie aiwi (P. suftan) erschüttern, stossen 72.
  - mit 10 fra (P. fråz såtantan) vorwärts gehen, vorschreiten 72, 136; caus. (P. fråz såtaninitan) ausbreiten, ausgiessen 136, 142.
  - mit ½ vi (P. barā s.) auseinander gehen, sich aufthun 72; caus. (P. wie beim vor.) auseinander gehen machen 72, 76. [Sskr. cyu cyavate, altp. shiyu, P. shutan, np. shudan, gr. σκενος, lat. cevere, goth. skevjan].
- v. Cl. 6 sich in Bewegung setzen, gehen, weggehen 159. mit الله fra (P. fraz sâtûntan) vorwarts gehen, vorschreiten 72, 80, 102, 129, 158. [Inchoativst. zum vor.].
- sata adj. getrieben, bewegt, geschleudert. [part. pf. pass. von su].
- statte (bebautes und bewohntes Land) 134, 141. [von Wz. śi = khśi; Sskr. kshetra, P. shûisar; np. shahar gehört zu khśathra].
- soithro-bakhta عراب على adj. den Siedelungen zugetheilt, über die Wohnplätze vertheilt 141. [vom vor. + bakhta part. pf. pass. von Wz. baj].

## ev h

- ha we pron. dem. § 98 er, sie, es (oft mit reflexivem Sinn) to, wo, green (P. an, zak, N. sas så tad) 72, 74 ff. [s. unter ta].
- haithya wirklich, offenbar, deutlich, wahrhaftig 118, 122, 171; adv. (7. offenbar" 143. [von hand part. praes. von Wz. ah; Sskr. satya, altp. hashiya, gr. ezeos].
- 1) haurva →»)) ωψ (P. hamâk, N. sarva) adj. unversehrt, völlig, ganz 96. [von Wz. har "behüten"; Sskr. sarva, altp. haru'va, P. har-visp, np. har, gr. δλος, lat. sollus, salvus].

- 2) haurva \_\_\_\_\_\_ adj. hütend, schützend s. \_\_\_\_\_\_\_ u. a. [von Wz. har "behüten", lat. servus, servare, goth. sarva "Rüstung"].
- haurvatād purpo)) (P. khārdāt, N. avirdāta) 1) s. f. Wohlbehaltenheit, Heil, Wohlfahrt; 2) f. nom. propr. einer Genie, mit Ameretād eng verbunden (N. erkl. vanaspati). [von 1 haurva].
- haetu ) (P. ?) s. m. Furth, Brücke 109. [Sskr. setu].
- haetumand (P. Hétômand) m. nom. propr. eines Flusses ("mit Furthen versehen"), des heutigen Hilmend 110. [vom vor., P. Hétômand, np. Hilmend].
- haena (P. hayan, N. hayana) s. f. Schaar, Heerschaar und zwar der nichtarischen Feinde oder der Dämonen 117, 145. [Sskr. senā, altp. hainā, P. hayan oder hénŏ].
- haoma (P. Hôm, N. Hûma) m. nom. propr. einer Pflanze, aus welcher ein berauschender Trank bereitet wird, des Trankes selbst, sowie eines Genius beider (vergl. S. 112 und 113) 87, 99, 106, 113 ff. [Sskr. Soma, P. Hôm].
- haomavand איני (P. homomand) adj. mit Haoma versehen 130, 131, 138. [vom vor.; Sskr. somavant, P. homomand].
- haos ata عود المعامد s. n. grosse Freude, Wonne 152. [von hus ata aus 1 hu + sata part. pf. pass. von 1 Wz. sa].
- hakërëd (P. évak ayînak) adv. einmal, auf einmal 78. [Sskr. sakrt; vergl. P. évakartakish].
- hakhi عود (P. dost) s. m. (vergl. § 82. 1.) Genosse, Freund 127. [Sskr. sakhi, altp. Hakhûmani, lat. socius, lit. sekja].
- hakhs (P. háchttan, N. ut-sthá, ut-sthápay) v. Cl. 1 antreiben, aufmuntern, auffordern 107, 108.
  - mit -e, upa (P. madam sâtûntan) begleiten, nachfolgen 127. [Fortb. von Wz. hac].
- haghdhagha -- (P. sér) adj. satt, gesättigt, befriedigt (?) 127.
- hağhush אונטינטי (P. asarish; ys. 52. 4 = P. sérish, N. susvâdam) s. n. Sattheit, Vollkommenheit, Ueberfluss (?) 87. [? verw. mit dem vor.].
- אם עשש v. Cl. 1 folgen, nachfolgen, begleiten 149, 163; med. sich

- mit etw. vereinigen, von etw. begleitet sein (P. rûtaman, N. âçlishţa) 122, 130, 134.
  - mit à Cl. 3 (P. ahôkinitan "verunreinigen") sich an Jem. anhängen 87.
  - mit. -ω, upa (P. hâkinîtan) nachfolgen, begleiten; caus. dass. 130. [Sskr. sac sacate, P. ? hâchîtan, np. ? hachîdan, gr. ἔπω, ἔπωμαι, lat. sequi].
- haca (P. min, N. abl.) praep. und postp. her von, weg von, aus, in Folge a) c. acc. 79; b) c. instr. 161; c) c. abl. 74, 82 u. s. w.; d) c. gen. 109. [Sskr. sacd, altp. hacd, np. az].
- haz y v. Cl. 1 stark sein, vermögen. [Sskr. sah sahate, gr. ἔχω, ἰσχω].
- hazaos a به المحتفرية (P. handôshînd, ghal handôshishnish, N. mitrayâma, sam̃ghaṭitayâ) adj. eines Willens mit Jem., in Einverständniss mit Jem. 166, 169. [von ha "mit", Sskr. sa-, gr. á-, a-+z.; Sskr. sajosha].
- hazağra بالاستانية (P. hazâr) Cardinalzahl tausend 76, 77 u. s. w. [Sskr. suhasra, P., np. hazâr].
- hazağra-gaŏs a שנענו (P. hazâr-gôsh, N. sahasrakarna) adj. mit tausend Ohren versehen, tausendohrig (Bein. Mithras) 142. [vom vor. + gaŏs a; P. hazâr-gôsh].
- hazağraghna שונים (P. M-ghanishnish) adj. tausendfach; im instr. plur. zu Tausenden 144. [von hazağra + ghna; vergl. unter ahākhshtaghna].
- hazağraghnya שו (P. hazâr-ghanishnish) s. n. Tödtung von Tausenden 122. [von hazağra + ghnya aus Wz. han].
- hazagrā-yačkhshti אָשׁנּענּלישׁ (P. hazār-vajūstār "mit tausend Spāhern", N. sahasrapranidhi) adj. tausendkrāftig (?) 115 (Bein. der Schlange), 142, 149, 159 (Bein. Mithras). [von hazagra + yačkhshti].
- hazağh vi (P. stakhmak, N. hathin) s. n. Gewaltthat, Ueberwältigung 168. [von Wz. haz; Sskr. sahas, goth. sigis].
- hañ- ፠ሥው = ፍጹው vor tönenden Lauten.
- hanjamanu (P. hanjaman, N. samáyoga) s. n. Zusammenkunft; Versammlung 73, 74. [von Wz. jam mit ham; Sskr. samgama, P. hanjaman].
- hand part. praes. d. Wz. ww (m. pro, f. pro, n. pro) seiend, existirend 125, 127 (hentem = P. ét, hûmanûh, N. bhavanti); n. s.

- Wesen (P. ét, N. sat) 168. [Sskr. sant, gr. ovr-, lat. -sent-, goth. sun-a-s, wahrhaft"].
- 2) hathra 1) adv. zugleich; insgesammt, (P. ham, N. sarvam)
  125 (?); 2) praep. und postp. mit, zugleich mit a) c. abl. (P. pavan aväkish, N. sahatayå) 166; b) c. dat. (P. rätaman) 73, 74. [Sskr. satrå].
- had ane v. Cl. 1 (§ 117) sich setzen, sitzen.
  - mit η ni (P. yatibûntan) St. (Δοσουη oder Δοσυη) sich nieder-lassen, sich setzen 124 (hier P. khavitûntan, N. niveday); caus. sich setzen machen, niederwerfen (P. nishûntan, N. nishûday) 118. [Sskr. sad sidati, altp. niyashûdayam, P., np. nishastan, P. nishûntan, np. nishûndan, gr. εδ-, εζομαι, lat. sedere, goth. sitan, ahd. sizzan, caus. goth. sitjan, ahd. sezzan].
- hadha (Gâthâdial. ) 1) adv. stets, immer; 2) praep. mit zugleich mit a) c. instr. (N. saha) 168; b) c. abl. (P. vad ô) 126. [Sskr. saha, altp. hadâ].
- hadhanaepata שנישון (P. hadnapak, N. hinava) f. nom. propr. einer Pflanze, welche mit der Haomapflanze zerstossen wird 127.
- han \ v. Cl. 1 würdig sein, verdienen, erlangen (P. arjânîk hûmanîtan, N. prasâday); part. pf. med. der erlangt hat 155; 2) gewähren, zuertheilen (P. arjânîkinîtan, N. prasâday) part. pf. act. oppose "der gewährt hat 155. [Sskr. san sanati sanoti "erlangen" und "schenken", lat. sinere].
- haptaithya שנפטנעב (N. saptadvîpa) adj. siebenfach, aus sieben Theilen bestehend (von der Erde) 157. [von haptan].
- haptatha (P. haftin) Ordinalzahl der siebente 85, 86. [Sskr. saptatha, ahd. sibunto, mhd. sibente].
- haptan μουν Cardinalzahl sieben 141, 153, 156. [Sskr. saptan, P., np. haft, gr. ἐπτά, lat. septem, goth. sibun].
- hapta-mahya שנישנישני (P. haft-mahak) adj. siebenmonatlich, sieben Monate dauernd 89. [vom vor. + mahya].
- haptâiti ২৫১৯ (P. haftât) Cardinalzahl siebenzig 95. [Sekr. saptati, P. haftât, np. haftâd].

- hapto-iringa العام العام العام m. nom. propr. des Siebengestirns 137. [Sskr. saptarshayas, P. haftôkiring, np. haftôrank].
- hapto-karś vare () ) s. n. plur. die sieben Erdtheile 134; 2) adj. (P. haft-kishvar, N. saptadospavant) aus sieben Erdtheilen, Karshvares bestehend (von der Erde) 104, 136. [von saptam + karś vare; P. haß-kishvar].
- 1) hama ως ως adj. derselbe, der gleiche, der nämliche 154. [Sskr. sama, altp. hama, P. hamāk, np. hamah, gr. δμός, goth. sama].
- 2) hama (P. hamin, hâmin) s. m. indecl. Sommer 81, 88. [Sskr. sama].
- hamatha (P. ham) adv. ebenso, in gleicher Weise 148;
- haměrětha (P. haméshmár) s. m. Feind, Gegner 146. [? von Wz. ar mit hām; Sskr. vergl. samarana und samṛti].
- hamo-khśathra wig Low adj. im nämlichen Reich gebietend, Nebenbuhler, Gegenkönig 150. [von 1 hama + khśathra].
- hamo-managh will Lower adj. die nämlichen Gedanken habend, gleichen Sinns 153. [von 1 h. + managh; Sskr. vergl. samanas].
- hamo-vacagh של של adj. die gleichen Worte sprechend, übereinstimmend sprechend 153. [von 1 h. + vacagh].
- hamo-shkyaŏthna عبوددسو adj. die gleichen Thaten vollbringend, gleich handelnd 154. [von 1 h. + shkyaŏthna].
- har اس v. Cl. 8 schirmen, schützen.
  - mit 4 ni (P. sardârinîtan, N. adhipatirbhu) schützen, behüten 148. [lat. servare].
- hara běrězaiti عود المرابع (P. Alburz) f. nom. propr. eines Gebirges; des Alburz, welcher in den mythologischen Vorstellungen zu einem die ganze Erde umgebenden Gebirge wurde 109, 146, [von hara? + běrězaiti s. unter barěz].
- haraiti barëza שנ ענקנו ... עולנו שעני und haraiti barëzagh שנו ענקנו ישני (P. Alburz) dass. wie das vor. [vergl. unter barëza und barëzagh].
- harěké-harěcy دود عرده s. unter dem folg.
- harec μεθωυ v. Cl. 1 schleudern, werfen; intens. (?) ωτεθωυ (P. shé-kûntan, shabkûntan) "wegwerfen, abwerfen" 92.

- mit -13 fra caus. entsenden, aussenden 161. [goth. slahan].
- harez (P. shékûntan, shabkûntan) v. Cl. 1 los lassen, freilassen, ausgiessen, caus. dass. 93.
  - mit and (P. bard sh., N. avakshepay) zurückschlagen, vertreiben, verjagen 124.
  - mit wo upa (P. madam sh.) benetzen, besprengen 90, 94 ff. mit who fra ausgiessen, (eine Strafe) nachlassen. [Sskr. sarj srjati, np. hishtan).
- harëtarë () (P. frôrishn, sardâr, N. adhipati) s. m. Hüter, Schützer, Schirmer 71, 72, 148. [von Wz. har].
- harethra பித்ரியை (P. sardarish) s. n. Schutz, Hut s. பியம் பல்லப்படுக்கு பிற்ற பல்ல வருக்கும் பல் வருக்கும் பல்ல வருக்கும் பல்ல வருக்கும் பல்கள் வருக்கும
- harëdhish work?, erkl. mit dastobar la yakhsanûnd "sie halten keine Priester") s. n. Unglaube, Ketzerei 76, 77. [Sskr. sridh].
- hava (P. nafashman, N. nija) adj. eigen, mein, dein, sein 100, 108, 152. [Nbf. zu hva].
- havaĝha שעונענשט (P. hûishnish?, N. uttamoha) s. n. Zurüstung, Zubereitung, Pflege 127. [von Wz. hu].
- havand بالمعربين (P. hâvand, N. tulya) adj. ebenso viel, gleich viel. [von Pron.-st. ha, P. hâvand].
- havad-masagh ພາມລຸມເພດ (P. hâvand-mas) adj. von gleicher Grösse, ebenso gross 123. [vom vor. + musagh].
- havana שעונעןש (P. havan "Mörser", N. hadana) s. n. die Zubereitung, Auspressung (des Haoma) 121. [von Wz. hu, Sskr. savana].
- havya "zur Linken" 107. [Sskr. savya, P. havé, gr. σκαιός, lat. scaevus].
- hâiriś i بوسد (دوبود (P. vakad, mâtak) s. f. Weib, Mutter 129. [von Wz. har].
- hâu Pron. St. (١٠٠٠, ١٠٠٠) § 97) jener, er 164. [vergl. ava; Sskr. asau, altp. hauv].
- hatam ckomo gen. plur. von ckno.
- hâthro-masagh (P. hâsar-masâi) adj. einen Hâthra (bestimmtes Längenmass) lang 75, 77, 139, 140. [von hâthra, P. hâsar + masagh].

- hâma (ys. 31.7 P. ham khutâi, N. râjâ sarvasya) adj. der nāmliche, derselbe 154. [dass. wie hama].
- hâmo-gâtu > (P. hamgâs) adj. die nāmliche Stätte, die gleiche Wohnung 85. [vom vor. + gâtu].
- havana (P. havan) s. m. Mörser, in welchem der Haoma zerstossen wird 87, 104. [von Wz. hu; Sskr. savana, P., np. havan].
- hâvanan (P. hâvanân) m. Bezeichnung des Priesters, welcher den Haoma im Mörser (hâvana) zu zerstossen hat 91. [vom vor.].
- hâvani (P. hâvan, N. hâvanasamadhyâ) s. f. der Tagesabschnitt von Sonnenaufgang bis Mittag, Vormittag 113. [von havana, also wörtl., die Zeit, in welcher die Haomapressung vorgenommen wird"; P. hâvan].
- havano-zasta שניינין (P. havan-yadman) adj. einen Mörser in der Hand tragend 126. [von havana + zasta].
- hiku >5.0 (P. khushk) adj. trocken, getrocknet 127. [von 1 Wz. hic, lat. siccus].
- hikhti > (P. nam kartan) s. f. Befeuchtung, Bewässerung 94. [von 2 Wz. hic; Sskr. sikti].
- hikhra عول (P. hikhr) s. n. Flüssiges; Unreinigkeit, Schmutz 82, 82—83. [von 2 Wz. hic; P. hikhr].
- 1) hic γου v. Cl. 1 trocken, dürr sein.
  mit us caus. (P. khusinitan) austrocknen 82. [Sskr. vergl. sikatā, altb. hushka s. das., gr. ἰσχναίνω, lat. siccus].
- 2) hic γου (P. Ashanjîtan) v. Cl. 1 (§ 117) benetzen, befeuchten 80.

  mit 10 para (P. bara a.) weggiessen, ausgiessen 97.

  mit 10 fra giessen (von Metall); part. pf. pass. - 147. [Sskr. sic sincati, P. Ashanjîtan, np. Ahanjîdan, gr. ἴκμιος, ἰκμάζω, mhd. sîhan "seihen"].
- hizva (P. huzvân, N. jihvâ) s. f. Zunge 126. 166. [Sskr. jihvâ, altp. izâva, P. huzvân, np. zabâr, altlat. dingua, lat. lingua, goth. tuggon-, ahd. zunkâ].
- hizvo-dağhağh שנשענט s. n. Geschicklichkeit, Meisterwerk der Zunge, Preislied, Preisgesang (?) 130. [vom vor. + dağhağh].

- hindu ) m. nom. propr. Indien ("das östliche" genannt) 149. [Sskr. sindhu "Strom", sapta sindhavas = hapta hindu vd. 1. 73, bei mir Pehlevivers. S. 62, altp. hindu, np. hind, hindavan].
- hita (P. fråhakht, N. sahåya) adj. angeschirrt, angespannt (von Pferden); Gespann 118. [von Wz. hi = Sskr. si, lit. sinu].
- hitáspa שניששיש m. nom. propr. eines Mannes, der von Keresáspa erschlagen wurde 160. [vom vor. + aspa; Sskr. sitáçvá].
- hisposemna ယုံငြောင့်မှသာမှာ s. unter 1 သာမညာ.
- hishmaremna 166) ucycy s. unter 2 Wz. ) uc.
- hî 🕹 (P. kolâ dû, N. tat dvitayam) du. von pron. 🗝 beides 171.
- him Gev acc. sing. f. von w 72 (P. madam denman him, madam denman damik). [Sskr. sim].
- 1) hu e praef. mit der Bed. gut, wohl. [Sskr. su, altp. u uv, P. hu, gr. ev, altir. su-].
- 2) hu ve (P. hunîtan, N. samskar) v. Cl. 5 urspr. "zeugen", dann zubereiten, zurüsten (vom Haoma) 114, 115; part. pf. pass. ——————"zubereitet" 99; "geboren" (?) 155.
  - mit -1) fra (N. prakrishtañ parisañskârañ kar) dass. 113. [Sskr. su sunoti, P. hunitan, gr. vergl. viós, goth. sunu].
- hukairya שיפענ (פנע (P. hukar, hugar) m. nom. propr. eines Gebirges 129.
  [P. hukar, hugar].
- hukërëta (P. hukart) adj. wohl, gut gemacht 103—104. [von 1 hu + kërëta part. pf. pass. von 1 Wz. kar; Sskr. sukrta, P. hukart].
- hukërëpta (P. hukarp, N. sukalevara) schön gestaltet; superl. (105. [von 1 hu + kërëpta part. pf. pass. von Wz. karëp].
- hukëhrp e) vigov (Trad. wie eben) adj. von schöner Gestalt, schön geformt 117. [von 1 hu + kěhrp].
- hukhratu איל (עסי (P. hukhrat, N. subuddhi) adj. wohlweise, klug, einsichtig 118, 121. [von 1 hu + khratu; Sskr. sukratu, P. hukhrat].
- hukhś athra שוליטפיט (P. hukhutâi, N. surâjan) adj. gute Herrschaft besitzend, wohl waltend 104. [von 1 hu + khś athra, Sskr. sukshatra]. hukhś nuta שיליטפין wadj. wohl geschärft, wohl zugespitzt (von den

- Lanzen) 143. [von 1 hu + khś nuta part. pf. pass. von Wz. khś nu, gr. εὐξυσεος].
- hukhśnūiti ২০২২ ১৮ s. f. gute Befriedigung, Zufriedenheit 150. [von 1 hu + kh.].
- hujyâiti ২৫১, (P. huzivishnish, N. sujivana) s. f. gutes Leben, Wohlbehagen, Glück. [von 1 hu + jy.].
- huzaena (P. huzin) adj. wohlbewehrt, wohlbewaffnet (Bein. Mithras) 105, 108. [von 1 hu + zaena].
- huzami  $> \subseteq S$  s. f. leichte Geburt oder gute Nachkommenschaft 132. [von 1 hu + z.].
- huzamiti ישיאבי (P. huzarkhûnishnish) dass. 129. [von 1 hu + 5.].
- huzvarena عن السراع عن المسرك s. n. Kraft, Stärke (?) 129.
- hutáshta (P. hutáshít, N. sughațita) adj. wohl geschaffen (Bein. Mithras) 142. [von 1 hu + táshta part. pf. pass. von Wz. taś; P. hutáshít].
- huthakhta volub) adj. wohl besehnt, wohl gespannt (vom Bogen)

  143. [von 1 hu + thakhta part. pf. pass. von Wz. thañj].
- huděma (P. hudamūnish, N. supadatva) s. m. gutes Wohnen, Glück, Gedeihen, Erfolg (?) 169. [von 1 hu + děma = Sskr. dama, gr. δόμος, lat. domus?].
- hudhâta (P. hudâk, erkl. m. pavan frârûnish dât, N. sudâna) adj. gut erschaffen, gut gemacht 117. [von 1 hu + 2 dâta].
- 1) hudhwofh view (P. hudák, N. uttamadána) adj. Gutes gebend, freigebig (von der Kuh) 83. [von 1 hu + dŵfh Bed. 1; Sskr. sudás, P. hudák].
- 2) hudhŵgh (P. hudak, N. sudanin) adj. Gutes schaffend (Bein. der Amesha spentas) 104. [von 1 hu + dŵgh Bed. 2].
- 3) hudhaogh (P. hudanak, N. uttamajnanin) adj. wohlweise, einsichtig, klug 171. [von 1 hu + daogh Bed. 3].
- hunairyaone منافره adj. tüchtig, wacker 148. [vom folg.].
- hunara שלענלש (P. hunar) s. m. Tugend, Tüchtigkeit. [von 1 hu + nara; N. sûnarî, P., np. hunar].
- hunaravand שלשלש (P. hunarômand) adj. mit Tugend begabt, tugendhaft 108. [vom vor.].

- hunu >> s. m. Sohn (?) 160. [Sskr. sanu; vergl. unter Wz. hu].
- huputhrya שופיס (P. hupusish, N. suputratva) s. n. der Zustand, treffliche Söhne zu besitzen, Besitz trefflicher Söhne 124. [von huputhra "gute Söhne besitzend" = Sskr. suputra; P. hupusish].
- hufrayukhta שנכניש adj. wohl umgegürtet (von den Schwertern)

  144. [von 1 hu + frayukhta part. pf. pass. von Wz. yuj mit fra].
- hubaoidhi שינעבלפט (P. hubôi, N. sugandha) adj. wohlriechend, duftend 75, 77, 122. [von 1 hu + baoidhi].
- huběrěti ২৩%)() (P. hubarishnish) s. f. gute Pflege, guter Unterhalt 126. [von hu + běrěti; Sskr. vergl. subhrta, altp. ubarta].
- humata would (P. humat, N. sumata) 1) adj. wohl gedacht; 2) s. n. wohl Gedachtes, gute Gedanken 84, 124, 149, 154. [von 1 hu + mata part. pf. pass. von Wz. man; Sskr. sumata, P. humat].
- humanağh ψιμβυς) (P. huminishn) adj. von guter Gesinnung, wohlgesinnt 130. [von 1 hu + manağh, Sskr. sumanas, P. huminishn, gr. εὐμενής].
- humāzdra (P. huminîtâr, N. sumatar) adj. wohl bedenkend 171. [von 1 hu + māzdra aus Wz. man; vergl. mās].
- huyashta אין אינעשטער adj. wohl geopfert, wohl dargebracht 130; wohl gepriesen 130. [von 1 hu + yashta part. pf. pass. von Wz. yaz].
- huyâirya איננשנ Jahresernte tragend, fruchtbar 136. [von 1 hu + yârě].
- huyeshti אויינענאנאי (P. khûp yazishn) s. f. gutes Opfer, trefflicher Lobpreis 150. [von 1 hu + yeshti].
- huraŏdha (P. hurôst, N. çubhodita) adj. wohl gestaltet, wohl gewachsen 105, 108, 110, 124, 131, 136. [von 1 hu + raŏdha].

- husravagh ψιννν 1) adj. berühmt oder gerne hörend 135; 2) m. nom. propr. eines érânischen Helden. [von 1 hu + sravagh; Sskr. sugravas, P. khūsrūb, np. Khusrav, gr. εὐκλεής].
- hushka (P. khushk) adj. trocken 97. [P., np. khushk].
- hushko-zěma (P. khushk-damík) adj. wo die Erde trocken, ohne Feuchtigkeit ist 89. [vom vor. + zěm].
- hush-hām-bērēta vol. [-640-v) adj. gut zu sammengetragen, wohl gesammelt (von den Schätzen) 152. [von hu + hām-bērēta part. pf. pass. von Wz. bar mit hām].
- hus v. Cl. 1 versiegen, vertrocknen: part. praes. med. المعادية v. Cl. 1 versiegen, vertrocknen: part. praes. med. المعادية المع
- huśayana שופנען adj. gute Wohnung schenkend (Bein. des Tishtrya) 134. [von 1 hu + śayana "Wohnstätte" von Wz. śi = khśi].
- huśiti שישיפים (P. humânishnish, N. sunivâsatâ) s. f. gate Wohnstätte, treffliches Wohnen 170, 173. [von 1 hu + ś.; Sskr. sukshiti].
- ha que und haro Elque von Elume.
- haiti (P. hunishnish, N. samskara) s. f. Zubereitung, Kelterung (des Haoma) 122. [von Wz. hu; Sskr. somasuti].
- hukhta (P. hukht, N. sukta) 1) adj. gut gesprochen, gut geredet; 2) s. n. gut Gesprochenes, gute Worte, Gebete 84, 124, 149, 154. [von 1 hu + ukhta; Sskr. sukta, P. hukht].
- hû-frûs mo-dûiti spanga (P. umschr.) s. f. das Vorwartsgehen lassen der Sonne (? Zeit nach Sonnenuntergang) 147. [von hû aus hvarë + frûs mo-dûiti; vergl. Harlez, études avestiques S. 25 des Separatabzugs].
- hĕñ- -#{v dass. wie -#"v.
- hēndva —») (m. nom. propr. eines Berges ("der Stromberg"?) 141. [vergl. hindu].
- hām Gro (P. ham, N. sam) adv. zusammen, vereinigt 85; praef. vor vv. mit. [Sskr. sam, P., np. ham, lit. su].

- hāmina 一片线 (P. pavan hāmin) adj. som merlich; n. Som mergewässer 129. [von 2 hama, P. hāmin].
- \*hām-zasto-frina 12) CKO (P. zak amat kolâ dû yadman franâmishn) s. m. das Zwei-Hande-Gebet, ein mit gefalteten Handen zu sprechendes Gebet, eine bestimmte Cerimonie 92. [von hām + zasta + frina].
- hām-tacia-bazu Sun-Espure-Grew adj. mit den Armen, den Vorderfüssen zusammenstossend (?) 138, 140. [von hām-tacia aus Wz. tac
  mit hām; vergl. Sskr. taait + bazu].
- hām-beretha (P. ham-yedarûnishn) s. n. Versammlung, Zusammenkunft 112. [von Wz. bar mit hām; vergl. Sskr. sambharana].
- hām-yûta \$740-640 (P. 8 ham âyûjît) s. unter Wz. >49.

chi:

117.3

ifei.

黄.

10 "

·.-

10 "

4.0

- hām-raethwa (P. hamrit) s. m. un mittelbare Verunreinigung (entstanden durch Berührung des unreinen Gegenstandes selbst) 104. [von raethwa mit hām].
- hām-raethway عيودو (P. ham-gumékhtan pavan hamrît) v. sich unmittelbar verunreinigen 106. [den. vom vor. nach § 155. 3].
- hām-vaðiri ) وَالْ الْحُورُةُ (P. amat denman vafrtkan?) adj. in der Hülse, mit der Hülse (?) 90. [von hām + vaðiri; vergl. us-vaðiri].
- hām-varčti 🗝 (P. ?) s. f. Tapferkeit, Tüchtigkeit, Mann-haftigkeit 126, 159. [von Wz. var mit hām].
- hyad pron. relat. n. im Gåthådialekt statt ", was" ys. 30. 1, 6; zur Verb. zw. Nom. und gen. oder subst. und attr. ys. 28. 2, 9; conj. "dass, damit, als" ys. 29. 2; 30. 4, 6.
- hva —>>> 1) pron. poss. eigen, sein (P. nafashman, N. sviya) 73, 84; —
  2) selbst, er (P. zak, nafashman, N. sa) 168. [Sskr. sva, altp. uvd, P. khut, np. khud, gr. ov ol ö, lat. suus, sibi, se, goth. sik].
- adj. 153 wohl umgegürtet (? von 1 hu + aiwyasta part. pf. pass. von Wz. yaoğh mit aiwi); da das Wort Epitheton zu arshti ist, möchte ich hvaiwyasta lesen und wohl entgegen geschleudert, gut gezielt übersetzen. [von 1 hu + aiwyasta von 2 Wz. ah "schleudern, werfen" = 2 Sskr. as].

- hvapagh where (P. khodpar) adj. schöne Werke verrichtend, kunstreich, weise 132. [von 1 hu + apagh; Sskr. svapas].
- hvarë-khš aeta (und khš aeta, P. khûrshét, np. khûrshéd, wie Jamshéd aus Yima khš aeta].
- hvarěz (N. sukâma) adj. gut handelnd, gütig 117. [von 1 hu + Wz. varěz].
- hvarědarěsa (P. khûrshét-nakirishn, sûryanirîkshana) adj. wie die Sonne blickend, sonnenähnlich (Bein. Yimas, vergl. Aögěm. Sskr. 94 sûryûnurûpa) 114. [von hvarě + darěsa = Sskr. dṛç nähnlich"; Sskr. svardṛç Bein. von Göttern].
- hvarë-darësya (P. khûrshét-nakirishn) adj. von der Sonne anzuschauen, der Sonne ausgesetzt (von den auf dem Dakhma niedergelegten Leichnamen) 82, 100. [von hv. + darësya].
- hvarë-radkhëni איינים (שבלעם שון) s. f. Sonnenlicht, Sonnenglanz 133. [von hv. + r.].
- $hvarĕ-raŏca\~gh$  שייש (P.  $kh\^ursh\'et-r\^oshnish$ ) s. n. dass. 133. [von hv. + r.].
- hvarë-hazaos a المعردية adj. eines Sinnes mit der Sonne (Bein. der Amesha speñtas) 146. [von hv. + h.].
- hvarshta שו (P. huvarsht, N. sukṛta) adj. wohl gethan, gut voll-führt; 2) s. n. gut Gethanes, Gutthaten, (Opfer) 84, 124, 149, 154. [von 1 hu + varshta part. pf. pass. von Wz. varĕz; P. huvarsht].
- hvaspa (P. hu-asp) adj. mit guten Rossen, gut beritten 129. [von 1 hu + aspa; Sskr. svaçva, altp. uvaspa, P. hu-asp, gr. εὖῖππος].
- kasha befindlichen Baumes (im P. Harvisp-tukhm "Allsaamen"), von welchem die Keime aller auf Erden befindlichen Pflanzen stammen 83.
- hvåpåo (P. khvåpar, N. kshamålu) adj. gute Werke vollbringend, geschickt, klug, weise 123, 126. [von 1 hu + åpağh: vergl. hvapağh und qåpara].

- hotra שינים (P. huvir) adj. reich an Mannern, reich an Helden (von der Nachkommenschaft) 126. [von 1 hu + vira; Sskr. suvira, P. huvir].
- (von Thieren und Menschen) versehen, Gebieter trefflicher Heerde (Bein. Yimas) 71, 73, 74, 110, 114, 157, 158. [von 1 hu + vāthwa].

#### وس

- qa (P. nafashman, N. sviya) adj. eigen, mein, dein, sein 92, 113, 171. [dass. wie hva s. das.].
- adj. durch Glanz, durch Macht (?) befestigt (Bein. zu khś athra) 150. [von qaini, ? von Wz. qan + sakhta].
- qaepaithya سيسوروسو (P. nafashman) adj. eigen, sein 100, 152. [von qa + paithya; altp. wolipashiya].
- qato (P. khut) adv. von selbst 105, 109. [abl. von qa; Sskr. svatas].
- qadhâta (P. khutât, N. svayamadatta) adj. durch sich selbst entstanden, aus sich selbst geschaffen oder eigenen (keinen fremden) Gesetzen folgend 78, 105, 109, 110. [von qa + 2 dâta; Sskr. vergl. svadhâ und svadhâvant, P. khutâi und khutât, np. khudâ].
- gan سعد v. Cl. 7 glänzen, strahlen. [Nbf. zu 2 qar].
- qaniratha بي (P. khvaniras, N. jambudvipa) m. nom. propr. eines der sieben Erdtheile (Kareshvares) 110. [P., np. khvaniras].
- qanvañd بالمال (P. névak-kart, N. sundarakṛta) adj. glānzend, licht, strahļend 109, 113, 135. [part. praes. von Wz. qan].
- qafna பிப்பம் (P. khváb, N. svapna) s. m. Schlaf, Schlummer s. பிப்பம் in den Nachträgen.
- qafna ys. 30. 3 (S. 171) = P. banafashman, N. svayam von selbst. [von qa].
- qabda سيروس v. Cl. 1 einschläfern.
- 1) qar ) שענ (P. vashtamûntan, khûrtan, N. khâd) v. Cl. 1 essen, verzehren 75, 83, 88, 90, 114, 117; part. pf. pass. (mit a pviv.) s. bes. in den Nachtrag.

- mit אלם fra (P. fraz v.) dass. (St. להפנישה ל) 79, 81; part. pf. med. בין און און 82. [P. khartan, np. khardan].
- 2) qar λων v. leuchten, strahlen. [Sskr. svar, sûr, gr. σέλας, Σελήνη, ags. svôl "Hitze", nhd. schwill].
- qaraithya عبد ولا يور و yt. 28. 10 (S. 167) an dunkler Stelle. Nach der Trad. (P. khūrishn, N. khūdya) bedeutet es Speise. [von 1 Wz. qar].
- garĕiti κατίshn, khûrishnish, N. khûdana, khûda) s. f. das Essen, Geniessen 114, 122. [von 1 Wz. qar].
- qarězishta سومان (P. umschr. qarast) adj. der wohlschmeckendste 75, 77. [von 1 Wz. qar].
- qarëtha (P. khûrishn, N. khûdya) s. f. n. Speise, Nahrung 75, 77, 83, 87, 90 u. s. w. [von 1 Wz. qar; P. khûrishn].
- qarĕnaĝh عبد (P. gadman, N. çrī) s. n. 1) Licht, Glanz, Sonnen-licht 133; 2) Glanz, Herrlichkeit, Macht 110, 132, 133, 150; spez. والمرابع والمر
- qarĕnoğhvand و بالمان (P. gadmanomand, N. çrimant) adj. glanzend, licht, mit Herrlichkeit, Macht begabt 110, 134, 135 ff.; superl.
- qd-aŏjağh سيسول (P. zak-i nafashman kdmak-ôj, N. nijaujas) s. n. eigene Kraft, eigne Stärke 119. [von qa + aŏjağh].
- qâthra ساکانس (P. khvârish, N. çubha) s. n. Glanz, Herrlichkeit, Pracht 165. [von Wz. qan].
- qad yww v. Cl. 1 schmackhaft machen, kochen; sich schmecken lassen, essen; part. pf. pass. (P. pokht) "zubereitet, gekocht" 90, 111. [Sskr. svad, P., np. khvastan, gr. άνδάνω und ηδομαι, lat. suadere. Justi setzt qas als Wz. an, ich ziehe qad vor, weil ich aspaghadha und viraghadha darauf zurückführen möchte].
- qadaena سيسوسوراب (P. zak nafashman din) s. f. das eigene Gesetz, Selbstbestimmung 92. [von qa + daena].

- adj. eigen, sein 131. [von qa + paithya; vergl. qaepaithya].
- qapara ساهدات (P. khvapar, N. palaka, kshamapara) adj. gute Werke verrichtend, thätig 122. [? Nbf. zu hvapagh; P. khvapar].
- qd-barëzish بيسيس (P. nafashman bâlishn) s. n. die eigene Matte, der eigene Teppich 100. [von qa + barëzish].
- qaraokhs na سيس (الدخائ والعالم (P. khvaroshn) adj. von selbst erhellend, durch sich selbst Licht verbreitend 76, 78. [von qa + raokhs na].
- qd-stairish بسيس (P. nafashman vastarg) s. n. das eigene Bett, das eigene Lager 100. [von qa + stairish].
- qîti عوب (N. ? abhilâshuka) s. f. ys. 30. 11 (S. 173) dunkel [? verw. m. Sskr. suvita, dann etwa "Glück, Heil"].
- qis v. Cl. 6 nach der Trad. (P. khvistan, digh ghal ragalman yehavûntan) aufspringen, sich auf die Beine machen, fliehen; besser wohl inchoat. zu qid "schwitzen" = Sskr. svid, also heiss werden, in Schweiss gerathen 115, 160. [Sskr. svid, P. khvistan, np. khui, gr. lõlo, lat sudor, ahd. swizjan]

# Nachtrag.

Im Lexikon sind folgende Artikel nachzutragen:

- S. 22 nach ahmya:
- aqafna 106 und aqafnya 126 (P. akhvāb) adj. schlaflos, nicht schlummernd, wachsam. [von a + qafna; vergl. Sskr. asvapnaj, P. akhvāb, gr. ἀυπνος, lat. insomnus].
- aqarĕta عرصور (P. agirift, N. agrhîta) adj. nicht glänzend, nicht leuchtend (?) oder besser: nicht verzehrt, unverzehrbar, unendlich (Bein. des qarĕnağh) 161. [von priv. a + qarĕta part. pf. pass. von 1 (oder 2) Wz. qar].
- S. 211 nach urvāta:
- urvāth (Ju))) oder urvās (Su))) v. Cl. 1 zu wachsen anfangen, gedeihen 156. [inchoat. zu varěd; Bartholomā, das altir. Verb. S. 118].

S. 214 nach ěrězu-šáma:

ختخته مَمَّم عند عند عند عند الله عند

S. 217 nach kati;

kato-masağh wən (P. katak-masai) adj. einen Kata (?) gross, gross wie ein Kata 103. [von kata Bed. 4 + masağh].

8. 259 nach dâmi-dâta:

s. f. Schneide, Schärfe, Kante s. unter المعرف على على على على على على المعرف على على المعرف على المعرف ال

S. 262 nach dûraŏs a:

darad-saka مورسع adj. von fern her leuchtend 150. [von darad abl. s. von dara + saka].

S. 294 nach be:

boid ever versichernde Part. 133. [von 2 bå + id].

S. 323 unter 1) vid:

mit 4 ni caus. (P. nuvidinitan, N. nimantray) dass. 132.

### Verbesserungen und Zusätze 1).

- S. 24 ist beim Parad. loc. s. die Form zuzusetzen.
- S. 84 Z. 8 v. o. 1. දෙන ) & statt දෙන ა) .
- S. 95 Z. 10 v. u. l. (((v)) usu statt (((v))) ups.
- S. 105 Z. 12 v. u. l. - gez-9 statt - gez-9.
- S. 127 Z. 7 v. u. l. ადაცა)ათც statt ადაცათ)თც.
- S. 129 Z. 10 v. o. l. ທາມ ໃນເພື່ອມ ໃຊ້ statt ທາມ ໃນປອງມ ໃຊ້.

<sup>1)</sup> Vergl. auch die auf S. 62 und auf S. 174 verzeichneten Druckfehler!

- S. 132 Z. 15 v. o. l. compon statt compon.
- S. 139 Z. 1 v. o. l. ..................... statt աւաթացա.
- 8. 144 Z. 13 v. o. l. နေကာမ္သာမာ statt နေကာ္သားမှာမာ.
- S. 189 zu apām Bed. 1 setze hinzu: 163.

  " bei apām napād besser: s. unter napād.
- S. 202 füge bei ådhu-frådhana die trad. Uebers. jan-fråkhainstår hinzu.
- S. 224 füge bei khś aeto-frâdhana die trad. Uebers. khvâstak-frâkhûinttâr mit dem Verweis auf ś aeta hinzu.
- S. 285 unter fravi l. 148 statt 48.
- S. 288 unter fige beim part. مراه noch die Zahlen 85, 155 hinzu.
- S. 332 statt sagh wurde besser saogh angesetzt und dieses S. 334 nach sas eingefügt.

### Abgesprungene Lettern.

S. 85 Z. 4 v. 0. บาร์เวา; S. 86 Z. 18 v. 0. ป; S. 91 Z. 8 v. u. เวา บาบาร์; S. 95 Z. 4 v. 0. บาร์บาร์; S. 102 Z. 12 v. u. เพางาาร์งานว่; S. 126 Z. 5 v. 0. บาร์บาร์ ; S. 134 Z. 5 v. 0. บาร์บาร์ ; S. 139 Z. 16—17 v. 0. เหมาบาร์ ; S. 140 Z. 1 v. 0. เหมาบาร์ und Z. 3 v. 0. บาร์บาร์ ; S. 148 Z. 11 v. 0. บาร์บาร์ ; S. 148 Z. 8 v. 0. บาร์ und Z. 9 v. u. บาร์บาร์ ; S. 161 Z. 1 v. 0. วาะับาร์ ; S. 168 Z. 9 v. u. บาร์วร์ ; S. 220 Z. 7 v. u. บาร์วร์.

|   |   |   |   |   |   |   | - 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|-----|
|   |   |   |   |   |   |   |     |
|   |   | - |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |   |     |
| • |   |   |   |   |   |   |     |
|   | • |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   | • |   | į   |
|   |   |   | • |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |   | ı   |
|   |   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |   | I   |
|   |   |   |   |   |   |   | •1  |
|   |   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   | • |     |
|   |   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   | • |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |   | İ   |
|   |   |   |   |   |   | , |     |
|   |   |   |   |   | • |   |     |
|   |   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |   |     |
| • |   |   |   |   | · |   |     |
|   |   |   |   |   | • |   |     |
|   |   |   |   | • |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |   |   | 1   |

.  (dl., 3 6105 012 211 095

7.9.-

PK 6103 GH

## Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

1989 MN 59 AW

